

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



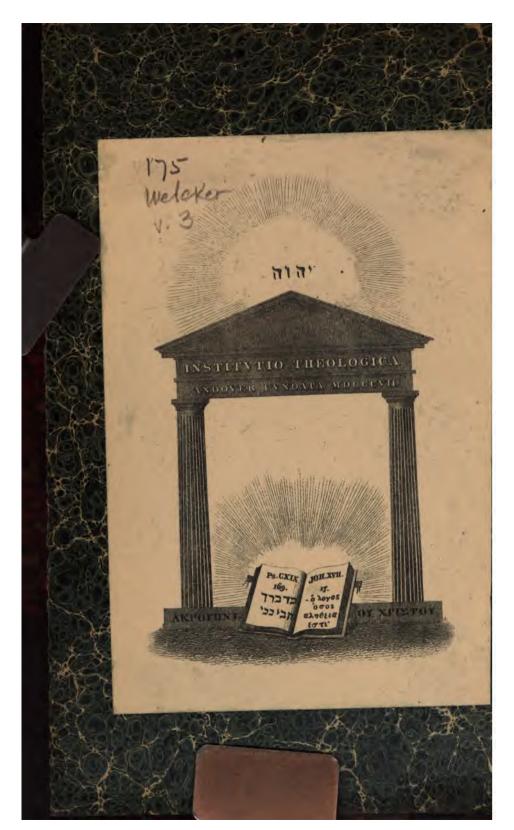

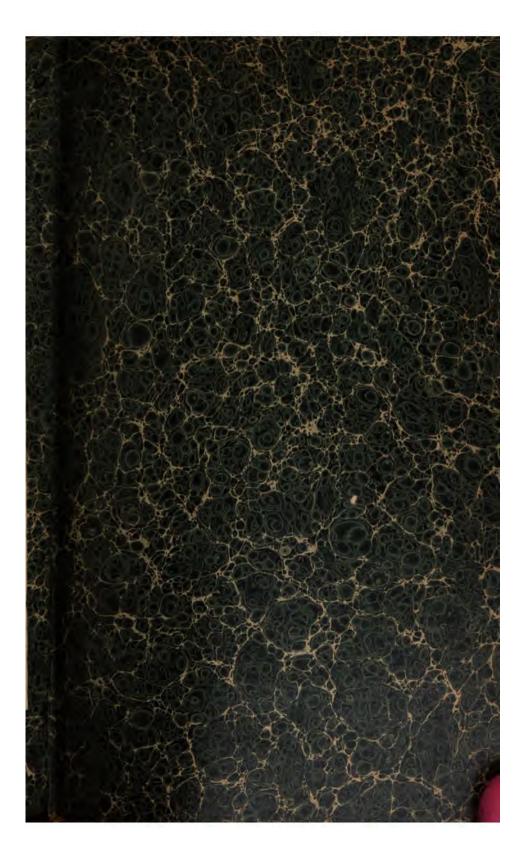

 Frederic D. allen.

. . . 

# Griechische

6 4

# Götterlehre

von

f. G. Welcher.

Dritter Banb.

Söttingen.

Betlag ber Dieterichschen Buchhandlung. 1863. 1011012

JAN 1 1898

49.273

# Inhalt.

| Borrebe                                                                                 |                                                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Die Damonen.                                                                            |                                                                                                      |  |
| Einleitung S. 3                                                                         | III Menfchennatur.                                                                                   |  |
| 1. Weltordnung und Regiestung.         1. Horen                                         | 1. Erinnys, Erinnyen. Ara, Aren, Ponen, Manien, Eumeniben, Semnen . 75 2. Alastor                    |  |
| 8. Rite, Kratos und Bia . 40                                                            | IV. Bu ben großen Göttern<br>nach deren Aufeinanderfolge<br>im zweiten Theil.<br>I. Athena.          |  |
| Erscheinungen am himmel. 1. Styr                                                        | 1. Herfe, Aglauros und<br>Pandrosos. Erpfichthon 103<br>2. Thallo und Karpo. Auro 109<br>3. Rite 110 |  |
| 4. Flüsse                                                                               | II. Hera.  1. Hebe                                                                                   |  |
| phyros 67 7. Thyia, Oreithyia 70 8. Die guten Winte 71 9. Die Attischen Tritopatoren 71 | III. Apollon.  1. Opis und hetaerge in Delos                                                         |  |
| 10. Gewitter 73<br>11. Eco 74                                                           | ©parta 113 3. Päeon 114                                                                              |  |

| 4.           | Mufen                       | 2. Triton 157                      |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 5.           |                             | 3. Glautos 157                     |
| 6.           |                             | 4. Galene 161                      |
| 7.           | 8. Pythaeus. Agreus . 124   | 5. Sirenen 162                     |
|              | IV. Artemis, Betate.        | IX. Bu Sephaftos.                  |
| 1.           | Kallisto , 128              | 1. Charis 172                      |
| 2.           | •                           | 2. Die Bemnifchen Rabiren 173      |
| 3.           | Antãa 129                   | 3. Die Sicilischen Paliten 189     |
|              | V. hermes.                  | X. Bu Aphrobite.                   |
| 9060         | ile8 129                    | 1. Anteros 195                     |
| <i>3</i> -7- |                             | 2. Eroten , Amorine 197            |
|              | VI. Demeter.                | 3. Charis, Chariten 200            |
| 1.           | Damia und Murefia . 130     | 4. Peitho 202                      |
| 2.           | • •                         | 5. Genetylliben 206                |
| 3.           | -                           | 6. Priapifche Domonen Ey=          |
| 4.           |                             | chen u. a 207                      |
|              | in Sicilien 138             | 7. Euplöa 208                      |
| 5.           | Die Mühlengötter 140        | •                                  |
|              | -                           | XI. Ares.                          |
|              | VII. Dionysos.              | 1. Enyo 208                        |
| 1.           | Nymphen, Manaden, Bac=      | 2. Enyalios 208                    |
|              | chen 141                    | XII. Astlepios. 209                |
| 2.           | •                           | XIII. Tyche. 210                   |
| 3.           |                             | Agathodamon 210                    |
|              | Der Thiafos 150             | ·                                  |
| 4.           | Afratos 153                 | V. Bermischte Damonen.             |
| 5.           |                             | a. Alphabetifch 213                |
|              |                             | b. Ethische und politische Das     |
|              | VIII. Poseidon.             | monen 217                          |
| 1.           | Megaon 156                  | c. Prrfonificationen 225           |
|              | Die Kerpen und              | die Bergötterung.                  |
|              |                             | our confidence and                 |
|              | rung ber heroen 238         | Beroifirung hiftori'cher Por=      |
|              | oen als halbgötter 240      | fonen 274                          |
|              | tus der Heroen 247          | heroen der Geiftesthätigteiten 276 |
|              | schiedene Arten der Geroen: | Beroen durch Baune und             |
| 3            | roifche und Therifche Be=   | Aufwallung 282                     |
|              | roen aus dem Epos 252       | Heroen uneigentlich 282            |
| 3            | dolitische Herroen 260      | Entwidlungsgefdichte 286           |
|              | **                          | Die Bergötterung 294               |

# Borrede.

1

Zwei Recensionen des ersten Bandes dieses Werkes, welche vorzüglich den Plan des Ganzen und den Hauptpunkt, Zeus, beurtheilen, veranlassen mich, auf den Letteren hier zurückzukommen. Beide Recensenten waren in den Stoff, der Eine seit mehr, der Andere seit etwas weniger als einem Menschenalter eingelebt, beide hatten ihn durch Schriften und sehr zahlreiche einzelne Beiträge in Zeitschriften mit eben so viel Scharssinn, als Gelehrssamkeit fortwährend behandelt und sich um ihn die auszgezeichnetsten Berdienste erworden, beide drücken sehr unzweideutig Wohlwollen und Gunst gegen den Bersasser aus: der Eine, K. Schwend, in den Göttingschen gel. Anzeigen, 1858, S. 45 bis 67, der Andere, L. Freller, in den N. Jahrbüchern für Philologie, 1858, S. 32—44.

Schwend spricht sich entschieden für meine Ansicht aus, die er auch durch einige erhebliche Bemerkungen, (wie namentlich S. 49. 52 f.) zu stützen sucht. Allein seine Beistimmung könnte partheiisch erscheinen, da er seit seinen Schuljahren mein eifrigster Schüler und mein lebenslängslicher treuer Freund gewesen ist. Indessen ist er bei einem seltenen Berein von Gaben der unabhängigste Geist, und

hat von jeher meinen mythologischen Ansichten und vor= nehmlich nur biesen im Einzelnen so vielfach bie seinigen entgegengestellt, daß ich in biesem Widerspruch nur bie größte Auszeichnung sehen konnte. Auch in der angeführ= ten Recension sind nicht wenige Götter ganz anders aufgefaßt, als von mir, und ich empfehle seine Meinungen barüber ber genauesten Prüfung, wiewohl manche berselben mir leicht zu widerlegen scheinen. Breller, der treffliche Preller, beffen zu frühen Tod gewiß nur Wenige so tief empfinden, als ich, hat dagegen meine Stellung bes Beus in der Griechischen Mythologie nicht billigen können. Ein Mangel an richtiger Auffassung meines Standpunttes verräth sich deutlich S. 34 "daß mit der Ueberschrift von Gott und ben Göttern zugleich eine zweite, die ganze Auffassung der Griechischen Mythologie bedingende Borstellung ausgesprochen sen, es ift dieg die Ueberzeugung von einem früheren Theismus ober Monotheismus bes Griechischen Bolkes, welcher in ben alteren Ueberlieferungen bes Glaubens an Zeus beutlich ausgesprochen liege, fo daß der Naturglaube und Polytheismus wie ihn der Berf. S. 214 f. unter ber Ueberschrift Naturgötter befpricht, wo nicht als Abfall von einem früheren Glauben, boch als das Produkt erft einer späteren Culturstufe ber Ration erscheint" und schon aus den Worten der Recenfion, (S. 36) daß gewisse Aeugerungen von mir beweifen follen, "daß die Griechen auch in diefer Beziehung von Anfang an durchaus auf dem Boden der Naturrelis gion und des Polytheismus fich befanden", und (S. 39) daß nach mir "neben oder vielmehr vor dem geschilderten fräftigen und glänzenden Polytheismus ber Naturreligion

ein anderer Glaube an einen einzigen und supranatura= Ien Gott geherricht haben und biefer bie Burgel fenn follte, aus welcher jener burch bas Bedürfnif bes Geiftes fich Gott und Welt begreiflich zu machen, entstanden fen." Ich habe allerbings behauptet, bag Zeus Kronion als Himmelskönig und Weltbeherrscher so alt für uns fen, als wir etwas von Vorftellungen ber Griechen kennen, aber nirgends gefagt, bag aus ihm die Götterfamilie, die auf ihn zurückgeführt wird, auch entsprungen, ober abgeleitet sen; aber auch (2, 32 auch 64), daß ber Polytheismus in Griechenland urfprünglich fen, und nirgends wird fich eine Stelle finden, die bem widerspräche. S. 230 "Nur von Zeus Kronion und Naturgöttern ift in ber Griechischen Religion auszugehn." beutlicher zu fenn, hätte ich mich nicht ftreng auf dem Boben der Griechischen Mythologie halten, sondern eine Einleitung über beren Zusammenhang mit ber allgemeinen Mythologie ober Religionsentwicklung vorausschicken mus-Ein Werk über biese liegt aber noch nicht vor, und ich habe baber ber Schen nachgegeben, einer in fich abgeschlossenen Untersuchung einige aus einem anderen Gebiet hergenommene Zusäte beizufügen, die Manchen mehr als eine Bergierung benn als eine wirkliche, folide Stüte bon Außen scheinen könnten. hier indessen will ich versuchen, in möglichster Rurze anzudeuten von welchen Boraussezungen ich ausgegangen bin.

Nachdem W. von Humboldts große Entdeckung über Ursprung und Natur der Sprache, eine der größten, die in Erforschung der Natur und Geschichte der Menschheit je gemacht worden sind, bekannt geworden war, lag es,

wie mir bunkt, ziemlich nahe, an die Geschichte bes Glaubens an Gott zu benken und sie bamit in Berbindung 211 bringen: was, so viel mir bekannt ift, bisher von Niemanden geschehen ift. Sobald ber Mensch vermittelst ber Sprache fich als freie Perfonlichkeit fühlen lernte, hatte er fich fehr elend fühlen muffen burch Ginfamkeit, bem zum Bewuftsein gekommenen Ich mußte nothwendig Wir setzen hier die Einheit des ein Du entfprechen. Menschengeschlechts voraus 1). Die Thiere bilden entweber Beerbe, ober freffen einander auf. Wenn bem Abam eine Eva gegeben war, so sind Mann und Weib Ein Leib, ober, wie ber Indier fagt, ein Mann und ein Weib und ein Kind sind ein Mann. Ein geistiges Leben, wie es der Mensch in sich fühlte, konnte er nur im Inneren der fichtbaren Welt suchen, so wie er es in feinem leiblichen Dasein geheimnisvoll wirksam fühlte und seinem eigenen winzigen Leibe gegenüber mußte er bem geahneten, ähnlichen Leben in ber fichtbaren Welt, worin er die Erganzung feines eigenen Wefens finden follte eine unendliche Ueberlegenheit beimeffen. Durch die Berehrung und Unterwerfung unter biefes unbekannte gott= liche Leben wurde feine Ginfamteit in der Schöpfung auf-Das Bewußtsein seines Ichs, seines Beiftes, bas ihn von Allem um ihn her schied, und das Gefühl bes großen allgemeinen Geistes und Lebens, wodurch er mit dem All zusammenhing, waren in dem werdenden

<sup>1)</sup> Sie ist von Neuem dargestellt von Theod. Wait in v. Sybels histor. Zeitschrift Th. 5. S. 289. Kant, Muthmaßlicher Ansang des Menschengeschlechts in den sämmtlichen Werken von Rosenkranz und Schubert VII, 2, S. 363—384.

Menschen in Eins verwebt. Auch auf ber Höhe ber Cultur findet sich nach allen Wandlungen berselben ber Menschengeist in der Reife seiner Existent sich in Gott zu versenken und zu leben getrieben. Auf dem Gefühl der Selbstheit und der Gottheit beruht alle menschliche Entwickelung. Auf biesen beiden steht, wie auf ihren Füßen, Durch bie Sinne nährt, übt und erdie Menschheit. zieht ber Mensch ben Berftand, so bag er auf bem Wege bes Denkens zuletzt zu der Unterscheidung der apriorischen Begriffe von Zeit und Raum und ber Cauffalität ge-Bon gang anderer Art ift bie Anschanung ber Welt als einer beseelten, zu ber er hingetrieben wird, bie er anstaunt, und beren großer Beift ihn mit Berwunderung und Ehrfurcht erfüllt. In diesem Beifte fühlt er die Stütze und Gewähr feines eigenen kleinen Dafeins. Ja, burch die Beziehung seines Geistes auf diesen wird erst sein Selbstgefühl und bas Bewußtsein der Freiheit, bie fich bis zum Trot in dem Trieb des Bofen fteigern fann, reif; ebenfo wie in der phyfischen Belt die Stoffe in und burch und gegen einander wirken. An dem Ort und zu ber bestimmten Zeit wo er fich diefer Betrachtung bingibt, zumal wenn eine gleichgestimmte Berfammlung Mehrerer die Empfindung steigert, wird das Gefühl des Beiligen erwachen und in diefem und mit biefem bie Rur bas ruhige leidenschaftlose Senn, alles Krömmiakeit. Gute und Friedliche seiner Natur, wird frei walten und ber von Mord Beflecte murbe keine Stätte finden unter In dem Gewissen regt sich die freie den Anbetenden. Sittlichkeit und alles Rechte, Gute, Eble und Schone erwächst nach und nach aus dem Gefühl der Schuldlofigkeit und Pflicht. Der ganze Inhalt ber praktischen Bernunft hängt mit bem Gottestriebe aufammen. Sie und bie theoretische Vernunft begründen nicht eine Doppelwurzel unseres Wesens, sondern aus einem und demselben Reime entwickelt sich Beibes, nur so, daß nach Zeiten und Verhältnissen Bieles sehr weit auseinanderliegt. Nur kann nicht Denken und Empfinden auf Ein Brincip zurudgeführt werden, und eine Identitätsphilosophie, es sen die des Ich, des Wissens, des Willens des Absoluten, nach Spinozistischer ober nach Schellingischer Richtung ist mit der auf Denken und Kühlen zugleich beruhenden Psychologie unverträglich. Die Psychologie würde, so wie auf dem Gebiete der Menschenkenntnik, so auch auf dem der Geschichte der Gottesverehrung ihre realen Faktoren zu idealen Constructionen verwenden. Die Sprache ift Organ bes Denkens, ift bas Organ ber Seele jum Denken, bas Gefühl, bas Organ jur Erkenntniß Gottes, des Unbekannten hinter ber Natur, wie Al. v. Humboldt sich ausbrückt, des Guten.

Mit der psychologischen Annahme zu der wir genösthigt werden, verbindet sich auf nicht zu übersehende Weise die merkwürdige Thatsache, daß schon im Altersthum, nachdem die Bölkerkunde sich erweitert hatte, ein sensus numinis anerkannt worden ist. Es mußten damals die früheren Erklärungen der Religion wohl aus der ersten Zeit als man über Ursprung und Umstände wichtiger Erscheinungen und Ersindungen nachzudenken ansing als unzulänglich erkannt worden sehn, z. B. die Erklärung aus Furcht und Schrecken durch Gewitter und Stürme, welche auch die Thiere empfinden, da die Furcht

mit ihren Ursachen nachläßt und niemals in Shrsurcht und Anbetung übergeht, — ober die Erklärung aus Freude an dem Segen der Natur, da der Genuß der Beglückenben nicht in Dankbarkeit gegen oder in Liebe zu einem ohne weiters vorausgesetzten Urheber übergeht: nicht zu reden von Ersindung der Götter durch volkstäuschende Tyrannen oder durch die Berehrung besonders mächtiger und wohlthätiger Menschen, die nach dem Tode nicht bloß als solche, sondern auch als ganz andere wunderbare und rein poetische Personen gedacht worden sehen.

Diefe, aus der Erfahrung gewonnene Ueberzeugung von dem ursprünglichen Gottesbewuftsein ober Gottestrieb des Menschen verdiente in unserer Zeit der riesenhaften, mit wiffenschaftlichen und anderen Mitteln aller Art überschwenglich ausgerüsteten Erdfunde, eine neue über ben ganzen Erdfreis ausgebehnte Untersuchung und Erprobung. Man wird nicht glauben, daß die Religionen ber großen Culturvölfer auf ben Grund ichon hinlänglich geprüft segen, noch daß die Rachrichten der Reisenden früherer Perioden, die Alten nicht ausgeschloffen, zu die fem 3med hinreichend sepen, ba heute sogar noch die Mythen der verschiedensten Art, die, welche die Religion angehen und welche nicht, alltäglich unter einander gemischt Die Aufgabe, die ich berühre, ist zu groß als merben. daß ihre Lösung planmäßig unternommen werden wird. aber Biel wird schon gewonnen senn, wenn einige Menschenalter hindurch Biele die sich welthistorischen Studien widmen, und insbesondere auch Reisende, wohl vorbereitet burch bas mas bis jest auf bem Gebiete ber Religionen erkannt ift, ober aufgeklärt werben kann, sich in

größerem Zusammenhang diesen für die Geschichte der Menschheit besonders wichtigen Gegenstand zu Herzen nehmen wollten.

Bon ben Anfängen ber Entwickelung kann nicht bie Rede fenn, fie liegen zurück hinter aller Vorstellung und Vermuthung. Niemand wird leicht bem widerfprechen was 28. von Humboldt fagt 2): "Ueberhaupt ift, meiner innigsten Ueberzeugung nach, alles Bestimmen einer Zeitfolge in ber Bilbung ber wesentlichen Bestandtheile ber Rede ein Unding. Was zu ihnen gehört, wird bewuftlos auf einmal von dem Sprachvermögen gegeben und bas ursprünglichste Gefühl, bas Ich, ift kein nachher erft erfundener, allgemeiner, biscursiver Begriff." Wie könnte man baran benten von bem, was bas Myftischeste in bem Wesen des Menschen ist, und von seinen ersten Entwidelungen, fich eine Borftellung bilben zu wollen? aber jeder Keim unabläffig und unveränderlich entfaltet was in ihn gelegt ift, so werben wir nicht irren, wenn wir das, was wir nach der Erfahrung von dem Menschen als natürlich vorausseten, zum Ausgangspunkt in unserer Spekulation über den Bang der Religionen be-Der fich felbst fühlende Mensch, ber auch in ber Welt um ihn her Seele empfindet, und sich besinnt wo fie ihren Sit habe, um sich ihr zuzuwenden, richtet natürlich seinen Blid auf den hohen weiten lichten Simmel, und ein Ganzes wird immer eher ins Auge gefaßt als Theile unterschieden 3). Die innata notitia faßt

<sup>2)</sup> Humboldt über die Berwandtschaft der Ortsadverbien mit dem Bronomen. 1830. S. 3.

<sup>3) &</sup>quot;In der Rindheit der Menschheit, in der natürlichen

Der himmel mit Blig und früher Gott als Götter. Regen, mit der Barme, die ebensowohl allgemein verbreitet gedacht, als von der Sonne hergeleitet werden fann, macht mit ber Erbe ein ehliches Paar aus!, und im Ganzen hat unstreitig Gott im himmel ben ersten Rang unter ben Culten bes Erbfreises eingenommen. Da aber zu allen Zeiten Meinungen und Annahmen ber Menschen von Andern mit ihren eigenen vertauscht worben find, so ist zu benten, daß auch schon in frühesten Zeiten Bolter gewesen sind, welche bie Sonne als ben fichtbaren Gott in bas Auge gefaßt, und bei ihrem Aufgang verehrt haben. Auch ber Mond, in stiller Nacht am Sternenhimmel, wirkt so auf bas Bemuth bag wir uns nicht wundern, bei andern Bölkern ihn als die Hauptgottheit gelten zu fehn. Ja, Zoega ber vermuthlich mehr als irgend ein Anderer die Nachrichten über alle Culte, besonders auch aus den Reisebeschreibungen, gefammelt hatte, bemerkt (an ben von mir im ersten Band angeführten Stellen) daß mehr Bölkerschaften den Mond als die Sonne allein verehrt haben follen. Dag Anwohnern der See, und die mehr auf ihr als auf dem Festlande lebten, die scheinbare Unendlichkeit derfelben, und bie Fülle großartiger, stets wechselnder Erscheinungen auf ihr, ben Eindruck wie des höchsten und einigen Gottes gemacht hätten, würde nicht zu verwundern seyn; wie-

Frische des Semüthes wird immer ein Ganzes empfunden und, wenn auch mit roheren Zügen, ein Ganzes wieder darzustellen versucht." W. v. Humboldt in den Briefen an mich, S. 62. Bgl. S. 92.

wohl mir nicht bekannt ift, daß eines ber Seevölker nicht zugleich den Gott der Erdebewohner verehrt hatte.

Die genannten brei himmelsgötter find keineswegs nothwendig als von Anfang an neben einander verehrt zu benken, aber leicht theilten fich bie Nachbarn auch Unbetungsgebräuche unter einander mit. Darin liegt eine Hauptquelle des Bolytheismus, welcher den anfänglichen Monotheismus keineswegs ausschließt, sondern ihm durch bie Mischung ber Stämme zuflieft. Die andere und noch ergiebigere liegt barin, daß die, welche einmal des Glaubens an Gott lebten, fast unvermeidlich auch Theile ber irbischen Natur als die Quellen und Flüsse, ben Aether, das Feuer, das Zeugungswerk der Heerde als besondere Götter unterschieden, wie wir die verschiedenen Rrafte unseres Beiftes. Und nachdem einmal biese bem höchsten Gott teinen Gintrag thuende Frommigfeit mehrfache Wurzeln geschlagen, mußten sie nach ben Bedürfniffen, ben Sitten und befonderen Boben- ober Bilbungsverhältniffen fehr mannigfaltige Götter ftiften. lytheismus war auch bei ben Griechen ein Gegenstreben gegen den Monotheismus, der aber durch homer und am meisten von der ursprünglichen Idee überwunden wird. bie neben ber polytheistischen Phantasie im Stillen fortleben konnte. Die Erkenntnisse laufen nicht blos, mas gewöhnlich allein betrachtet wird, in aufsteigender ober niedersteigender Linie, sondern neben einander steht in jeder Zeit eine höhere und eine niedere Ansicht nur natürlich fehr ungleich vertheilt in verschiebenen Zeiten. älter aber die Zeit, um so geringer ift die Anzahl berjenigen, welche ber höheren geweiht find, um fo mehr befestigt

fich bas, was eigentlich nur ber Abfall ber Ibee ift: und weil die materielle Form herrschend geworden, so erscheint fie ber späteren Zeit oft als die einzige. Bei ben Grieden, so wie bei ben andern Cultur Bolfern ift jederzeit eine höhere Lehre gewesen, aber bie volksmäßig herabgezogene, bilblich materialistische hat bas Uebergewicht häufig so erlangt, daß das Abgebildete mit dem Urgrund ganzlich verwechselt worden ift. D. Müller in den Broleg. S. 245 erkennt einen monotheistischen Trieb im Bolytheismus an. — So auch Preller und Nägelsbach. — Aber im Gegentheil liegt im Monotheismus ein poly-Er zieht nach und nach zum Bolytheistischer Trieb. theismus hinüber, ftatt dag ber Polytheismus eine Borübung zu jenem wäre. Es ift bemerkenswerth, daß nach ben Missionsberichten, wie mir ein fehr gelehrter Theologe versichert, ein Einfaches überall auch bei den rohe sten Bölkern der verschiedenen Weltgegenden als die Spite ober bas Wesentliche ihres Glaubens und Gottesbienstes an erkennen ift. Wenn kunftig umsichtigere Untersuchung auch noch robere Borftellungen, Zeichen und Bräuche, welche die Stelle der Religion vertreten, ergeben sollte, so daß eher ein Racen = Unterschied im Geistigen, ent= sprechend bem Physischen in ben Farben und was baran hängt, zu behaupten mare, fo murbe auch fo ber Gottesfinn ber menschlichen Seele sich erweisen, auch in bem rohesten Zeichen bes Bedürfnisses von etwas Ibealischem für die Menschheit.

Preller brückt seine ber meinigen völlig entgegengesetzte, widerstreitende Ansicht in einem Briefe an mich vom 3asmar 1859 so aus: "Eins hätte ich bestimmter hervors

heben sollen (in meiner Rec. ber Götterlehre) daß nur der reine (strenge) Monotheismus für welchen ich einzig den jüdischen gelten lassen kann, überhaupt nicht der Ansang der Religionsgeschichte zu sehn scheint, sondern erst das Resultat einer gewissen Spoche derselben; denn er beruht wesentlich aus Abstraktion und Negation."

Bliden wir auf Griechenland so liegt hinter bem ausgebildeten Somerischen Götterstaat in fehr vielen vereinzelten Spuren religiöser Ideen und Gebräuche, die Gewißheit von so vielen und verschiedenartigen Culten, daß es unmöglich ift, nach der Aufeinanderfolge derfelben zu fragen. Die ganze Reihenfolge von Banderungen, Sitwechseln, Bermischungen zahlreicher Stämme, müßte uns einigermaßen ficher bekannt senn, um über die Götter in biefer Beziehung urtheilen zu können. Je größer man fich mit Recht die unbekannten Zeiträume auch nur ber größten und edelften Bolferstämme benft, um fo unberechenbarer erscheint die Menge und Mannigfaltigkeit der in's Leben getretenen Cultusformen, und felbst die der Bölker Japhetischen Stammes find bei weitem noch nicht so befriedigend erforscht, dag wir das Früheste und Un= terscheidendste von jedem richtig zu kennen glauben dürfen, während was zu diesem geführt hat völlig in Nacht begraben liegt. Dag in Griechenland Zeus Kronion eben so alt erscheint als die Götter unter ihm, liegt vor Augen und daß dem Zeus als Himmelsgott in dem Meer und bem Sabes, unterschieden von ber Mutter Erde, Brüder gegeben worden find, ift nicht als primitiv fonbern ungezwungen aus bem neben den primitivsten Anschauungen fortwährend wirksamen mythenbildenden Sinn, ber durch den ganzen Homer waltet, leicht zu erklären. Keineswegs ist bewiesen, daß für alle Belasgischen und Bellenischen Stämme seit ihrer Einwanderung Zeus die bochfte Gottheit gewesen sen. Andere konnten als solche ben Helios, beffen Cult unermeklich weit in ber alten und neuen Welt reicht, verehrt haben, der dann nicht in die Reihe der Naturwesen fiel, die gleich dem Wasser, bem Feuer u. s. w. als Theile ber großen göttlichen Natur besondrer Verehrung genoffen. Bebeutend genug ift daß aus Helios in Thrakien Ares und Dionysos und auf vielen weit weniger dunkeln Bunkten Apollon und Pan hervorgegangen find, daß Helios fort und fort eine so große Beiligkeit für die Griechen gehabt hat und Frühling und Herbst, ba von diesen Wendepunkten des Jahres das Leben durchaus abzuhängen schien, überall ben tiefften Eindruck machten. Auch von Berehrung der Selene, befonders in waldigen Gebirgsländern, haben wir Runde und ihre Berbindung mit Apollon, so wie die Gallier nach Cafar Sol und Luna nebst dem Feuer anbeteten, kann auf die Einheit einer Religion des Lichts als der höchsten gedeutet werden. Bei diesen Ungewißheiten fteht boch so viel fest, daß wir bei den ältesten und ebelften Stämmen auf Griechischem Boben von Anfang an Verehrung des Zeus vorausseten dürfen und dag diese im Zusammenhang steht mit der Uridee der ersten Menschen der uns bekannten Art. Diese Uridee mufte in ber langen Periode langfamster Entwicklung sich so fehr in dem Geschlecht befestigen, daß fie nie wieder ganz ausgehen konnte. Unendlich weniger bedeutende Traditionen haben sich unter zusammenhängen Bölkern, wie fehr auch

hier oder bort abgeschwächt und verfälscht, von irgend einer Seite her immer wieder erneuert und erfrischt, unzerstördar erhalten. Unter den Griechischen Böllern müssen die schon erwähnten und vermuthlich viele andere Eulte, in großer Mannigsaltigkeit sich frühzeitig verschlungen und verknüpft haben. Dieß scheint der innere Grund zu sehn, daß eine Reaction entstand und dem ältesten und angesehensten aller Eulte ein neues Uebergewicht über alle anderen gegeben und dadurch, so viel es nach den Umständen möglich war, die einfache Religion der ältesten Zeit wieder hergestellt wurde. Auf dem Grunde dieses religiösen Glaubens der Homerischen Menschen und ihrer Vorgänger beruht auch die nicht mehr mythologische, sondern philosophisch erfaßte Einheit Gottes während der langen späteren Geschichte.

Eine gleich herrliche und auch theologisch betrachtet großartige Erscheinung bietet sich in keinem unter ben sprachverschwisterten Arischen Bolkern bar. Indessen fteht nicht allzu entfernt die Lehre der Edda oder nach Jacob Grimm sehr glaublich die allgemeine Germanische. daß hier die als älter zu betrachtende einfache Bolksmythologie schon in Berbindung gesetzt ift mit einer Ros= mogonie spätern Ursprungs. Es ist Sache philosophischer Denker sich eine Borftellung von der Entstehung der Welt und der Natur und dem Zusammenhang der Dinge zu Die Zeit einer reichern geistigen Bilbung, worin bilben. die Reime einer Rosmogonie hervorbrechen, die dann auf verschiedenste Art verschiedene Zeitalter hindurch von forschenden Geistern gepflegt werden, diese Zeit liegt weit ab von der Periode, die aus Eingebung des Gottessinnes

mythologisch nur im Glauben einen Zeus, Bater ber Menschen sowohl als ber Götter, und Götter verschiebener Aemter unter ihm aufftellt, was im homerischen Suftem nach früheren Gebilden wohl nur vollkommener wiederholt Dag Bersuche dieser Art dem Homer lange Zeit vorausgegangen waren, ift aus ihm felbst vollkommen flar; aber wir ersehen bieg aus ihm nur als gelehrten mit poetischer Erfindsamkeit angebrachten Schmud, ber auf Beift und Tendenz seines Göttersustems, welches religios und für die Nation eingerichtet ift, ohne Einfluß (Götterl. 1, 295 ff.). In der Hesiodischen Theobleibt. gonie aber find bie tosmogonischen Ibeen vorangestellt und die Götter als das Spätere mit ihnen verknüpft, worauf auch der Name Theogonie beruht. Auf diefelbe Art sind in der Edda, was für die Culturperiode ihrer Zeit nicht zu übersehen ift, tosmogonische Elemente bem ohne Zweifel frühern Glauben vorangestellt. Die Götter traten zuerst bei ber Weltbilbung als bie ordnenden und erhaltenben Mächte mit ben chaotischen Elementen (ben Riefen) in einen Rampf. An der Spite jener fteht Buri b. i. der Erzeuger, bessen Sohn Bor, ber Erzeugte ober Born der Erhalter ift. Diese Riefen find augenscheinlich bie griechischen Titanen die in ber Bestodischen Umbichtung den ältern allgemeinen Vorstellungen sehr ungleich geworben febn mögen. An die Titanomachie ber Ebba aber wird nun ber alte Bolksglaube auf folgende Beife angeknüpft. Unter ben Söhnen Bor's (vergl. Völuspa Stropbe 4 und Snorra Edda 6 und 20) steht Obin als ber Bater ber Götter (Alföbr) an ber Spige ber fich fpater zertheilenden Afen und Götterföhne. Dbin ift es,

ber bie Lenker und Richter einset, welche bie Einrich= der Götterburg (Idavöllr) bewahren sollen. Snorra Edda 9, 14). (Völuspá 6 und 7. Die Ebba enthält auch im Ragnaröfr b. h. bem Enbe ber waltenden Götter eine merkwürdige Hindeutung auf bas ursprüngliche höchste Eins. Der Mächtige und Starke, ber nach Völuspá (Str. 64) zum Rathe ber Götter reitet, bietet durch seine richterliche Thätigkeit die rechte Bürgschaft für die Erhaltung des Friedens. Daburch unterscheidet er sich von Obin und seinem friegerischen Geschlecht, daß unter seiner Herrschaft ewiger Friede besteht. Ihm unterwirft sich willig bas Göttergeschlecht ber neuen Best. (Völuspá Str. 59 und 64). Mächtige ber (nach bem Hundluliod Str. 41) mächtiger ist als Obin, hat schon früher, wenn auch geheimnisvoll gewaltet. Timbultyr, ber große Gott, ift sein Name (Völuspá Str. 59). Also ber höchste Gott ber zweiten Welt foll geheimnisvoll, auch schon vor Dbin gewaltet haben, indem das höchste Wesen nothwendig als ein uranfängliches gebacht werden mußte, fo bag Dbin, fo lange er ber höchste Gott mar, ober als ber höchste Gott angesehen wurde, nur sein Stellvertreter mar. Diefes zweite Product uralter Speculation, ber Untergang ber Welt und ihre Erneuerung, eine auch ben Griechen vermuthlich aus alter Tradition bekannt gewordene Meinung, ift von ihnen nicht aufgenommen und mythisch entwickelt worden, steht aber mit der Kosmogonie, die auch sie längst vor Homer mit dem nationalen Götter - ober Glaubens = Spstem, wie die angebeuteten homerischen Stellen beweisen, verbunden haben, auf berfelben Linie einer von dem Bolksglauben und seinen Göttern streng zu unterscheibenben Naturphilosophie. Uebrigens erhält sich in Bezug auf Odin die Erinnerung seiner Einsachheit, trotz aller polytheistischen und mythologischen Einwirkungen der spätern Zeit, indem Odin schlechthin als der Regierer bezeichnet wird: miötudr i. e. moderator, mensor. (Sigurdharkvidha 3, 68. Oddrunargratr 17).

Bei diesem Germanischen Obin kommt nun in Betracht die damit zusammenhängende diesem Stamm eigene Gemuthstiefe, fraftige Rechts = und Freiheitsliebe, seine Gemuthlichkeit und Kräftigkeit. Auch das Zendvolk scheint sich sehr ausgezeichnet zu haben burch ftarten Bug zum Beiftigen, burch ben Ernft umfaffenber Bedanten und ein ftrenges Sittengeset, welches Alles von der früheften Gottesverehrung abhängt. Weniger auffallend und bestimmt weist auf diese ber Bedismus bin. Alimatische Ginfluffe, ein weicherer Sinn, große Zartheit ber im Naturgenusse schwelgenden Phantafie scheinen in diesem Stamm eine wucherische Fülle schöner poetischer Anschauungen vorherrschend gemacht zu haben. Es verrath sich zugleich eine nicht unmächtige Hierarchie, beren Natur es ist, mit ber Beit die guten Werke, die fie ursprünglich zur Erziehung ber Gottesgebanken bestimmte, jum Zwed zu machen, allmählig immer mehr von den einfachsten Ahnungen und geheimnifvollsten Regungen im Inneren abzuziehen, und die heilige Schen der stellvertretenden Autorität zuzuwenden, nicht ohne häufigen Nachtheil der freien und mahren, oder doch festen · Sittlichkeit zu Bunften bes schönen Begen einer barin angeführten Meußerung mei-Scheins. nes verstorbenen Freundes R. D. Müller will ich hier

eine früher im Rh. Muf. 1858 (S. 617) gefchriebene Stelle über die auch jest nicht ausgeführte, sondern nur aufgestellte inhaltreiche Thesis wiederholen. "Den Irr= thum (Proleg. S. 281) daß die "Götter, Culte und Mythen der Griechen in ihrer Bestimmtheit einer Zeit gesonderter Entwicklung (in Griechenland felbft) gehören, in ber es felbst kein äußerlich zusammengehaltenes Nationalganzes gab" hat die Zeit beseitigt. Aber ich zweifle, so wie ich meines der Wissenschaft so fruh entrissenen Freunbes Geist zu kennen glaube, auch nicht im Minbesten, daß er sich nur dem Ganzen der Göttermythologie zuzu= wenden, sich in die naiven, tieffinnigen, folgerechten, harmonischen, merkwürdigen Göttergebilde zu vertiefen gebraucht hätte, um burch Analyse und Bergleichung alles Gegebenen hindurch zu einer Philosophie der Mythologie aufzusteigen, ohne die nicht auf den Grund zu bliden und einzugehen ist. Sicher hatte er sich auch 2B. von humboldts Aufflärung des Wefens der Sprache, diese große und weitgreifende Bereicherung ber Biffenschaft, nicht ent-Vermuthlich hätte er, ber burchaus nicht gehen laffen. abgeneigt war mit mir übereinzustimmen, mir zugeftanden, wenn er nicht felbst auf die Idee gekommen ware, die ich hier freilich nur mit wenigen Worten andeuten kann, baß mit bem burch bie Sprache vermittelten und erwachten Bewußtsein des Geistes von sich, seiner Persönlichkeit, unmittelbar verbunden ift die nowry Geor errola, der Urgebanke, ber Gottessinn, ber sensus numinis, bie Ahnung eines großen lebendigen Wesenis, gegenüber dem kleinen, das sich fühlt. Wie durch ihre zwei Rotpledonen bie Pflanze herauswächst, so keimt aus diesen beiden Trie-

ben, Gott und bem Ich, die Menschheit hervor. nig aber bie einzelnen Seelenfrafte im Bewuftfein früher unterschieden werden als bas Bewuftfein des einen Beiftes erwacht und geübt ift, so wenig läkt bie erste Religion in ihrem Zug und ihren Aeuferungen sich polythei-Mit einem Einfachen, Ginen, Ganzen, stisch denken. hat es jede Ahnung, jeder erste Blid, jeder erste inhalt= reiche Gebanke zu thun. Wie ber Mensch sich als Einen empfindet, so das All ihm gegenüber als Eins, und wie er in seinem Leib einen Sit bes Beiftes, von wo aus dieser wirke und walte, sucht, so ist es ihm natürlich, auch im All einen Hauptsitz der göttlichen Macht zu finden, es fen in der himmelshöhe oder in der Sonne. Die Anficht ber Prolegomena ift (S. 243-245), baß ber Cult fen in bem aligemeinen Gefühl bes Göttlichen, daß von Anfang jeder Eult das religiöse Gefühl ursprünglich in einer gewiffen Allgemeinheit ausdrückte, und für den Stamm, welcher den Cultus übte, in vieler Sinsicht genügend war, und daß hernach im Bolksglauben ein Götterstaat unter einem Oberhaupt entstand, welches besonders sobald es mit dem allgemeinen Geschick identificirt wurde 4), zur eigentlichen Gottheit empor wuchs. Es folge baraus keineswegs ein eigentlicher strenger Monotheismus der ursprünglichen Griechischen Gottesverehrung. ber bei ber zu Grunde liegenden Weltansicht kaum möglich gewesen setz. Er setze wohl immer eine gewisse Ab-

<sup>4)</sup> Die philosophische Ibee des Geschids, die erft nach Ho= mer hervortritt, ist gerade den Göttern des Cultus und des Glaubens entgegengesett.

strattion, eine Entfernung und Zurudziehung ber religiösen Gefühle von ber Natur voraus. Freilich der Monotheismus im eigentlichen und herkömmlichen Sinne bes Worts. ein klar begriffener Monotheismus. Ein andrer ift ber, welcher ausgehend von der Einheit, durch die Bielheit ber Personen in den Naturmythen zwar beeinträchtigt, burch Berwilderung ber Sitten und ber Bilbung unterbrochen, ber felbit in driftlichen Gemüthern geschwächt und angefochten wird, der aber, weil er ein Erbtheil der Menschheit ist, immer wieder durchbringt, der z. B. in bem Bellenisch=Homerischen System, bei aller Bielheit ber Bersonen, sich im Ganzen siegreich von neuem aufgerichtet hat, und nicht blog vermittelst dieses Systems, sondern auch des der Nation von Anbeginn eigenen Beiftes in ihr felbst, nach einer abermaligen Beriobe einer bem Monotheismus eigentlich entgegenwirkenden Entwicklung, ben schönsten wissenschaftlichen Ausbruck gefunden hat. Natur hat im Allgemeinen mehr bes Gemeinsamen in ih= rer Einwirkung auf ben fie als göttlich anstaunenben Menschengeist, und in ihrer Bestimmung feiner Lebensweisen und Charafterbilbung, als ber Ungleichheiten. Doch haben nach den Klimaten und Nationen die aus biefen Anschauungen hervorgegangenen Götter auch große Berschiedenheiten und Gigenthumlichkeiten ". So weit die Wiederholung.

Preller geht von dieser allgemeinen Ansicht aus 5): "bie Naturreligion ist der Ausdruck jener tiesen und urs sprünglichen Sympathie zwischen dem menschlichen Geiste

<sup>5)</sup> Jahrbücher für Philologie 1859. 79, 350.

und dem Leben der Natur, vermöge welcher jener von ihr mit ben ersten Borftellungen und Bilbungen ber Sprache. ber Phantafie, bes religiöfen und sittlichen Gefühls befruchtet murbe, und biese auf seine Fragen mit ben Stimmen und Gestalten ber Götter antwortete:" ober 6) "bak die Natur der mütterliche Grund und Anfang ihrer Borstellungen von den Göttern überhaupt gewesen." lefen wir in ber Recenfion ber Götterlehre: "von bem allen Naturreligionen zu Grunde liegenden Gefühl für bie Natur, bem innigen Zusammenhange bes Menschen mit ber Natur auf ben früheren Entwickelungsstufen seines Geschlechts, ben ältesten Zeichen, Bilbern und Naturmalen des Gottesdienstes auf dieser früheren Stufe, aus welchen sich erst mit der Zeit die eigentliche Idolo= Hierin liegt ber ganze Grund bes latrie entwickelte." Biberftreits gegen meine Götterlehre klar aufgebeckt. fenbar hat Preller diese seine Ansichten aus seinem Stubium ber Griechischen Mythologie für sich geschöpft ohne an Ursbrung und Wesen der Religion und der Mythologieen überhaupt zu benken. Woher weik er dak die Menschen auf der frühesten Stufe mit der Natur sumpathisirten? Ist es glaublich, daß in den Anfängen aller Cultur, Charafter, Gestalt, Anmuth der Naturgegenstände aufgefaßt, unterschieden und empfunden worden Das Menschliche ist in die Natur von dem Menichen übergetragen worben, barin besteht biefe Sympathie, und das Menschliche mußte vorher sich entwickelt haben. Diese Ausbildung nun begann mit dem religiösen Gebanken, welcher, wie ber philosophische Barthelemy be St.

<sup>6)</sup> Das. S. 351.

Hilaire sich ausbrückt, ben ewigen Grund der menschli-Durch ihn ift bie Natur göttlich chen Seele ausmacht. Der in ihr gesuchte und geglaubte und lebendig geworden. Geift, ber querft im Gangen und Großen ber Dinge, nach und nach als besondere Kraftäukerung in einzelnen Theilen ber Natur angebetet wurde, hat, indem hierdurch zugleich alle Kähigkeiten des Gemüths in unendlich verschie benen Graben und Weisen sich entwickelten, es möglich gemacht. Sympathie mit ber Natur zu empfinden. tiefe und ursprüngliche Sympathie zwischen bem menschlichen Geiste und bem Leben ber Natur foll ber Grund gewesen sehn "vermöge welcher jener von ihr mit den ersten Vorstellungen und Bilbungen ber Sprache, ber Phantafie, des religiösen und sittlichen Gefühls befruchtet murbe," bas heift boch wohl daß ber sympathisirende Beist alle biese schönen Dinge aus ber Natur, ber materiellen Ratur, schöpfte, ba ber Beift, wenn sie aus ihm stammten. wie sie in der That vermöge der Gottesidee thun. - vielmehr der Natur, der todten Natur Sympathie mit ihm felbst hatte eingeben muffen. Gewiß hätte ber Berfasser ohne seine Absicht sich bas Berhaltnif von Donotheismus und Polytheismus bei ben Griechen zu erklären, selbst nicht ben Sat erfunden, dag die Natur, Die tobte, ber mütterliche Grund und Anfang ber Borftellungen von den Göttern überhaupt gewesen sen. Die Natur an sich gab ihnen, wie durch ben Instinkt ben Thieren, die keine Sympathie mit der Natur empfinden, unendlich viel Stoff und Anlag, ihren Berftand zu gebrauchen, aber nicht ben geringsten, bas was aus Gott in ihnen fammt zu vermuthen ober zu erfinden.

Neben der Anbetung Gottes im himmel, in der Sonne, im Mond kommt auch die in Betracht, die wir nicht bloß in Afien, sondern auch bei Griechen, Germanen und Kelten finden. Tacitus fagt, daß die Germanen ben Göttern nicht Tempel errichteten und Bilber von ihnen machten, was ja auch die Griechen und Römer in ben frühesten Zeiten nicht thaten, wovon er jedoch felbst bei ben Germanen auch einige Beispiele anführt, sondern Baine und Balber weiheten, und Götter nannten jenes Gebeime, was fie blog in der Andacht schauten. (Germ. Dies bestätigt auch Seneka (ep. 41). Hohe mit bem Namen bes Zeus bezeichnete Gichen bei ben Kelten nennt Maximus Tyrius diss. 38. Auf einzelne Götter, wenn fie nicht die bochften bestimmter Bolfer waren, tonnen Saine und hervorragende Baume nur übergegangen fenn von dem höchften Wefen: bas Bebeime, bas nur in der Andacht geschaut wird, ist ein Einfaches, ist Gi-Wie ber Malstein in Asien zum Zeichen einer Bersammlung biente, die burch die Bereinigung die Kraft ihrer Anbetung vermehrte, so auch bienten zur Bereinigung von Bielen die geweiheten Baume, die durch ihre ausgesuchte Stelle und ehrwürdige Schatten, burch bie ergreifenden Schauer bes Sains die Stimmung gewissermaken weiheten und erhoben. Niemand kann boch glauben, bag die Eiche bes Zeus zu Dodona oder irgend ein ahnlicher Riesenbaum an sich als Gott ursprünglich angesehen worden fen, statt daß fie von dem gemeinen Bolke mit Gottheit verwechselt worden find, wie den Idolen zu jeber Zeit geschehen ift. Wer baran zu zweifeln im Stande mare, bem mußte man ben fpatern Bebrauch an-

führen, daß ein kleines Götterbilden nicht felten in bem Stamme bes heiligen Baums aufgestellt wurde. aber ber Baum und ber Hain die Berehrung des ber Menschenbrust eingebornen Gottes allein in der Andacht bezeugen, so ist damit erwiesen, daß denkende Menschen ben Himmel, die Sonne, ben Mond als Sit bes göttlichen Beiftes, wie etwa des menschlichen im Haupt, nicht mehr annehmen wollten, wie benn in Ansichten aller Art bie Menschen ihrer und ber Natur ber Dinge nach, ohne Zweifel von jeher, wenn auch immer zunehmend, sich zu unterscheiben, zu berichtigen, zu bestreiten, zu wechseln ge-Wenn man auf ben Entstehungsgrund bieneigt waren. fer Art der Gottesverehrung, der man nicht anstehen wird ein über bas homerische weit zurückreichendes Zeitalter zu= zugestehen, benkend zurückgeht, so muß man fagen, baß Menschen gewesen sehn muffen, die an den Sit bes gottlichen Geiftes in einem besondern Theile des Weltalls nicht mehr glauben wollten. Sie muffen vielmehr einen wohl geahnten, aber unbegreiflichen, unbekannten Allgeift fich gedacht haben, nicht einen hoch über ber Zeit und bem Raume lebendig webenden höchsten Gedanten, fonbern einen fosmischen Gottesgeift. Preller fagt: "Wieberholt nimmt Welder für feinen Zeus etwas Supranaturales und die Idee eines allbelebenden weltbeherrschenden Allgeistes in Anspruch, und bennoch ist bieser Gott auch wieder mit den Affektionen des Naturlebens Als tiefere Grundlage bleibt die ursprüngliche behaftet. Einheit und kosmische Universalität, ja nach Welder auch bas supranaturale Wesen bes Zeusbegriffs erkennbar. (S. 40). Er trägt fein Bebenken, auch die Schöpfung

ober wenigstens etwas Derartiges seinen altesten Briechen auguschreiben. (Götterl. S. 193)." Daß auch bem Homer und seinen Borgangern, welche die uralteste, anspredenbste, von keiner nachfolgenden Zeit ganz übermundene Ibee von Gott im Himmel von Neuem predigten und mit bem baneben aufgekommenen Polytheismus vereinigten und zu einem erhabenen Syftem, einer neuen Art von Monotheismus zusammensetten, die Idee eines Allgeistes aufgegangen ware, und hinter bem Gange, ber in ihrem Bolt und ihrer Zeit herrschenden und diesen gemäßen Borstellungen über Gott und Götter hier und da hervorblidte, bürfte nicht in Berwunderung setzen: nur daß wir nicht von einem supranaturalen, sondern in der Welt wirksamen, schaffenben Beifte reben. In der von Breller angeführten Stelle ift unter ber Ueberschrift "Zeus ichaffend" ber Unterschied ber Schöpfung aus Nichts und biesem kosmischen Gott beutlich genug auseinandergesett ?). Nur find Monotheismus und Polytheismus keineswegs eben so nothwendig entgegengesett, als jene Beiden, wie Sätte übrigens Preller bie Gibort hinzugefügt wirb. genschaften des Zeus wodurch er dem Gotte des A. T. in so hohem Grade ähnlich wird, mehr in das Auge gefakt, so mürde er vermuthlich weniger Anstoß daran genommen haben, daß er auch, als der allbelebende weltbeherrschende Allgeift, mit den Affektionen des Naturlebens

<sup>7)</sup> v. Wessenberg Gott in der Natur, Oerstedt und besons bers v. Bar "Welche Auffassung der lebenden Natur ist die richtige? 1362" S. 39 ff. Der Apostel Paulus: die Heiden wissen daß ein Gott sey: benn Gott hat es ihnen offenbaret.

behaftet ift, wie selbst Jehovah an so vielen Stellen der Bropheten und Psalmen zu senn scheinen könnte.

Breller erkennt bemnach als Monotheismus allein ben mosaischen an im Gegensat von Naturreligion, bas ift, aus Sympathie des Menschen mit ihr entstandener Reli-Die aus Urzeiten herstammende Anbetung des unsichtbaren Gottes im Geiste im Schatten eines Sains ober großen Baumes kann als Widerspruch gelten gegen ben nach und nach entstandenen Volytheismus mit Mythologie und Idololatrie. Diefer hatte aber freilich nicht bie Bebeutung und Gewalt als ber griechische nach unb neben der volksbeherrschenden. Mythologie des Zeus und ber Bötter unter ben Deutenden lebendig gewordene Begriff ber Gottheit und die anstaunenswerthe Ethit im Busammenhang mit diesem Gottesbegriff. Dagegen tann, wenn man sich auf bas geschichtlich Wahrscheinliche beschränkt und die Continuität und Einheit der Geschichte ber Menschheit festhält, die Lehre, daß der Geift Gottes. völlig getrennt von den Dingen fie hervorgerufen habe, fo baß sie fortan nach ben in sie gelegten Gesetzen ihre Kräfte Maschinen - mäßig gegen einander übten, wenn nicht der "Welten Meister" durch neue Willensatte wie burch besondere Schöpfungen oder Offenbarungen die Raturgesetze unterbräche oder absolut neue Stiftungen hinzufügte, als eine Reaction mächtiger als je eine andere un= ternommen worden ist gegen die frühern Religionen, angesehen werben. Die mit biesem großen Sat verknüpfte Rosmologie und Pfychologie zur Erklärung ber menschlichen Sittlichkeit auf bem Grunde bes in zwei Beispielen anschaulich gemachten Gewissens zeigt, wie tief und geban-

kenreich die Bildung des Kreises einer unbekannten Be= riode gewesen sein müsse, aus welcher solche Ibeen her= Was aber die Gröke ber Mikber= vorgegangen find. ständniffe, Migbräuche und Gräuel gewesen sei die aus der frühern Religion eines weltbeherrschenden Allgeiftes und eines damit verbundenen Polytheismus von unbestimmbarer Dauer, Berwicklung und Schickfalen entsprungen find, dies fich vorzustellen nach dem was uns die Erfahrung unendlich verschiedener Zeiten und Bölkerzustände lehrt, muß dem, welcher jene Hypothese aufstellt, natürlich ganz überlaffen bleiben. Es wird erlaubt fenn babei insbesondere sich zu denken, daß in der Rähe des Ausgangspunktes biefer folgenreichsten von allen Religionen, in der Nähe sowohl dem Ort als der Zeit nach, bas aus dem Bolytheismus fo leicht hervortretende Uebergewicht ber Sinnlichkeit und ber nachtheiligen, ben Menschen entwürdigenden Wirkungen ganz besonders stark Abscheu und Entseten vor den mit hervorgetreten sen. der Materie verbunden gedachten, verbunden höchstens in robester anthropomorphistischer Gestalt vorgestellten Göttern, konnte wohl geistig vertiefte, über alles Sinnliche sich sehr erhoben fühlende Männer zu dem Grundfat treiben, daß in allem Sinnlichen, Materiellen, nichts Göttliches sey. Ift es ja boch ebenso unerforschlich, wie es bamit verbunden oder darin leben könne, als es ist, wie es außer ober über ber Welt sen.

Außer der Mythologie, die in früheren Zeiten auch heidnische Theologie mit Recht genannt wurde, giebt es eine Mythologie der Heroen, welche die altesten Sagen von Geschlechtern und Stämmen enthält und aus der

auch für die Götter-Mythologie fehr viel entnommen und geschlossen werden fann. Anbetung Gottes und ber Götter ist das Frühere, mas die bei tief erregtem Gemuth entstehenben Bilber zur Beranschaulichung ber fie angehenden Gedanken schafft, die Mythologie das Spätere. Etwas ganz Anderes ift, was Berftand und Phantafie ohne alle Beziehung auf bas Göttliche in Bilb und Sprache zur Bezeichnung und Schilderung ber Naturobjekte schaffen. So wenig bie uralten Sternbilder und bie aftronomischen Mythen für bie gebildeten Griechen in einer gelehrten Zeit mit ihren Göttermythen die geringste Bermandtichaft hatten, sind die Producte der Phantasie ganz ungebildeter, aber dabei doch geistesreger Bölker, Hirten und Bauern, welche die Naturanschauungen, besonders die der Wolken, ber Stürme und Gewitter, und alle den sinnlichen Menschen besonbers ergreifenden in Thierbilder und andere verwandeln, die sie auch wie die Kinder ihre Puppen als lebendige behandeln können, an sich etwa als Vorübungen religiöser Art zu betrachten. Aus bem Sinnlichen für sich kann Religion nicht erwachsen, wie weit es auch naive Einfalt, scharffinnigste Beobachtung und Bolkswis in poetischer Auffassung der Natur im Großen und Rleinen gebracht haben mögen. Man müßte wenigstens, um die Geschichte ber Menschheit sehr unbekummert, ben Standpunkt mander heutigen Naturforscher einnehmen, um Gottes als Hypothese entbehren zu können, wie Laplace in Bezug auf die Aftronomie Rapoleon gegenüber geäuffert haben foll, bei den neuen Untersuchungen, die von rein sinnlichen Anschauungen des ursprünglich bloß stinnlichen und verstand = und phantasiebegabten Menschen und ber Ber=

gleichung ber Sprachen eines einzelnen großen Bolksflamms beginnen. Allerdings aber sind den Mythen der Religion gar viele der bedeutendsten Naturbilder gemein mit den bloßen Tändeleien harmloser und in ihren Bersuchen die Natur auszudrücken oft sehr rührender und bewundernswürdiger, noch öfter zu belächelnder Naturkinder. Nur scharssinnigem Fleiße und wissenschaftlicher Gewissenhaftigkeit wird es in vielen Fällen gelingen, die der eigentlichen Mythologie, und die der Phantasie allein angehörigen Bilder und Geschichten zu unterscheiden.

Das System, von ben Namen in ber griechischen Mythologie auszugehen, ba bie ber großen Götter bis auf wenige Ausnahmen oder noch mehr die der Dämonen fich ungezwungen deuten laffen, hat den Vortheil vor der bisherigen Behandlung, daß aus den bloß gelegten Reimen die Ableitungen und Entwickelungen aus der Grundbedeutung sich bestimmter, zusammenhängender und über= fichtlicher bewerkstelligen laffen. Die Mythologie befindet fich im Ganzen auf demfelben Felbe mit ber Lexikographie. Dag man auf die von den Namen ausgehenden Genealogieen ber Begriffe und Beziehungen, unter steter Berücksichtigung ber Natur und ber örtlichen, socialen und historischen Verhältnisse, wenig oder nicht geachtet hat, trägt für sich allein die Schuld von einem großen Theil ber unhaltbaren Deutungen und Combinationen, und so vieler Schriften und Schriftchen ber neuern auf neue Aufklärung besonders erpichten Zeit.

Biele Widersprüche in meiner Schrift gegen Grams matiker wurden überflussig erscheinen, sobald, was sehr zu wunschen ist, eine umfassende und methodische mythologische

#### XXXII

Kritik an ihnen gesibt sehn wird, um zu zeigen, daß wir mit ihnen in der Beurtheilung des Stoffes nicht viel besser berathen gewesen sind, als in der Etymologie, so viel wir ihnen auch für die Ueberlieferung des Stoffes Dank schuldig sind.

Bonn, 20. August 1862.

W. G. Belder.

Die Dämonen im engeren Sinn, niedere oder Nebengötter.

III.

. • • • i,

# Einleitung.

Die im ersten Theil aus homer und hessobus jusammengestellten Damonen (S. 676-715) find nicht weniger lebenbig in ben Gebanken ber Nation geblieben als Die großen Botter. Einige unter ben erft fpater bervortretenben mogen jenen an Alter gleich fommen, viele andre haben erft nach und nach burch Entwidlung und nabere Bestimmung ber 3been, bie sie ausbrückten, wie ber Rreis ber Betrachtung und ber Begriffe von Natur und Menschenleben fich erweiterte, und burch Nachbildung ber früher ersonnenen Namen und Gestalt erhalten. Es fommt weniger barauf an fie alle genau zu erflaren und die ganze Fulle ber bichterischen Auffassung ober Ausmalung und Verwendung biefer Wefen, Die meiftentheils fehr leicht zu verfteben und fehr bekannt find, von neuem barzustellen, als fie alle jusammen jur Uebersicht zu bringen, bie von felbft auch jum Berftandnig beiträgt. Die früheren find natürlich in diese Uebersicht aufzunehmen, zumal ba auch über fie aus spätern Duellen manchen Manches bingugusegen ift. Much ein folder Ueberblid giebt bie rege und fraftige, aber gehaltne Thatigkeit bes Griechischen Geiftes, bas durchgangig Gewahlte und Treffende, Dag= und Geschmadvolle ihrer Phanta= stebilder zu erkennen, bas Natürliche und Einfache einer reichen uud schönen Natur bei einer in bem ganzen Umfang ber Na= tur und ber intelligiblen Belt fich verbreitenben personenschaffenden Thatigfeit ber Einbildungefraft.

Wenn jebe Uebersicht ber Abtheilungen bedarf, so wird wo lange Zeiten und auf geistigem Gebiet zusammengewirkt haben, nicht alles Einzelne in einer und berselben Klasse aufsgehn, sondern von der einen oder der andern Seite auch in andere eingreisen. So ist ganz besonders hier der Fall und es wird dieß bei der Leichtigkeit des Verständnisses der Personen nach ihrer ganzen Individualität keinen wesentlichen Nachstheil haben oder nicht zu Verwechslungen führen.

Um benn so verschiedenartige Wesen, Rinder so verschiedener Beiten einigermaßen nach Rlaffen ju fonbern, werben wir unterfcheiben 1) Beltorbnung und Regierung, 2) Ratur, 3) Menfchennatur, 4) ju ben großen Göttern, nach beren Aufeinanberfolge im zweiten Theil. Die Rebengotter find wie Ausschöflinge um einen Stamm, und bie alten Mythologen gebrauchen baber bei manchen Gottern, ju benen fie fich gablreicher gefellt haben, ben Ausbrud of neol, als the Δήμητρα, ορετ δαίμων των άμφι Διόνυσον 1), περί την 'Αφροdienv 2). Go finden wir ben Mithras umgeben von ben ibm homogenen Benien ber Berechtigfeit, bes Sieges, bes Fluches, ber Reinbeit, ber beiligen Lebre 3). Gin allgemeiner noch unbeftimmterer Name diefer Rlaffe ift noonolog, g. B. Symenaos ber Aphrobite, Attye ber großen Mutter 1). Lucian fagt: drados us δαίμων ἐσόμενος Ἐλευθερίου Διός (Demosth. encom. 50). Θο allgemein und burchgreifend ift bieß freilich nicht, bag wir burch ben Gebrauch berechtigt waren banach anzuordnen. scheint für bie Uebersicht zuträglich wenn wir es auf bie grogen Götter insgesammt ausbehnen und anwenden, und bemnach scheinbar bie jum Theil uralten jum Theil auch fehr neuen für fich bestehenden Götter dieser Urt jum Theil in Diese bier mit aufgestellte zweite Sauvtabtbeilung einmischen. Leicht

<sup>1) \*</sup>Aκρατος Pausan. 1, 2, 4. 2) Τύχων, Hesych. Etym.

M. Suid. Teverullides. 3) Fr. Winbifchmann über Mithra S. 53.

<sup>4)</sup> Bekk. Anecd. Gr. 1, 461. Bgl. Aglaoph.; p. 124 s.

ju unterscheiden von dieser Umgebung eines Gottes von seinen Damonen sind die 3sod πάρεδροι eines Gottes, Beisaßen, die σύμβωμοι und σύνναοι, von der Gemeinschaft eines Altars oder Tempels, die indessen bei dem Opfer nicht namentlich im Gebet angerusen wurden 5). 5) Bermischte Damonen.

Anfangs, icheint es, maren besonders bie Gigenschaften als Beinamen aus ben Göttern verforvert beraustretend, abgelöft und ju Personen erhoben, nur wenige, feltne, wie Daeon, Themis, Remesis, Dvis, Agnieus, Aegaon, Glautos. Mertwürdig ift bie Anschauung wonach manche biefer Wefen, bie meistentheils weiblich waren, eine Mehrzahl bilben, Boren, Mören, Mufen, Chariten, Gileithvien, bei Somer, und bann ber Fortschritt biesen Mehrheiten Namen beizulegen. . In biesen entwickeln fich bie Begriffe über bie Götter, bie in eine zu verbindenden Ramen oder Versonen, in welche ber eine große auß= einander gebt, schließen bas Befen auf und bienen bem poetischen und Kindersinn bes Bolfs zu einer Beranschaulichung ftatt einer Definition. Diese Ramen zeigen sich im Allgemei= nen nicht als eine leichte poetische Spielerei, sondern find meift so sinnig erfunden und so wohl zusammengepaßt, daß man barin eine ernfte, allmälige Entwicklung ber religiösen Ibeen erkennt, bie nach ihrem bilblichen und poetischen Charafter ber Sprache bie iconfte Bereicherung gewährt bat. Gie theilen gleichsam bie Memter ober Thaten eines großen Gottes unter fid, bienen auch jum Schmud feines Cultes. Die gewöhnliche Babl ift die überhaupt herrschende, die Drei6). Wie drei horen, Moren, Chariten, Mufen, Diese auch verdreifacht in

<sup>5)</sup> Plut. Symp. 7, 6, 3. 6) Götterl. 1, 53. Meine Zeitschr. f. a. Kunst S. 223. Außer ben Solonischen brei Eidgöttern 'Ixέσιος, Καθάρσιος, 'Εξαχεστήριος, b. i. dem einen Zeus, schwört man bei Demossibenes bei Zeus, Poseidon, Demeter (c. Timocr.); andre Redner verstehn unter den Etdgöttern in Athen Apollon Patroos, Demeter und Zeus (Dinarch. sp. Schol. ad Aeschin. c. Timarch. p. 137 R. Hesych. weis Jeoi. Spanh. ad Aristoph. Nub. 1236. Rose Inser. vet. p. 249.

neun, Eileithyien, so Thaugöttinnen, Thrieen, Praribiten, Götztinnen bes Donners nach Apelles (Bronte, Aftrape, Keraunoboslia), brei Nymphen, brei Kabirische Rymphen, brei Lemnische Rabiren, brei Dämonen bes Hammerwerks, Kelmis, Damnasmeneus und Akmon, brei Kyklopen, Hundertarme, Kureten, Korysbanten, Telchinen, Eroten, von Stopas Eros, Pothos, Himeros; brei Söhne bes Boreas und der Chione bei Hekatäos. Zweisind Opis und Hekaerge in Delos, Mören in Delphi, Auro and Karpo in Athen, Hilaira und Phöbe in Sparta, Damia und Auresia in Epidauros, zwei Nemesen in Smyrna. Künf Hyaden, Daktylen, sieben meibliche Heliaden und Söhne des Helios, Töchter des Atlas. Einen großen Stoff der Namendichtung gaben die sun fzig Nereiden und Okeaniden. Sehr selten und ohne Bedeutung für die Mythologie sind die Bier, wie vier Jahrszeiten, und die Sechs.

Wenn man bie große Menge biefer Befen betrachtet, fo ift nie zu vergeffen bag nur ein kleinerer Theil so gut wie über= allbin verbreitet ift, ber größere aber nach ben Sauptculten in bie Landschaften und Orte fich vertheilte, fo bag man nur nach ber richtigen Borftellung von ber Bielheit und ben Berhaltniffen ber Orte unter fich bie von ber Bielheit ber Götter in ib= ren einzelnen Rreisen gewinnt. Clemens ftellt als einheimische Damonen jufammen ben Menebemos, welchen bie Rythnier, Rallistagoras ben die Tenier, Anios ben bie Delier (nach bem tyflischen Epos), Aftrabatos ben bie Lafonen ehren (Protr. p. 35. Pott.), lauter fonft gewiß gar wenig befannte Perfonen. Manche andre wurden nur an wenigen Orten verehrt, wie etwa Chloris, Thyia, andern war wohl nirgends ein Altar ober eine Caremonie gewibmet, bie nur als Erfindung eines Dichters oder Malers zu nehmen find, wie etwa Apate. Jebenfalls blieben viele schwankend zwischen Bild ober Allegorie und Befen ober Person, wie bei une oft Rrafte, Gesete ber Natur in unbestimmten Begriffen umgehn. Ibeen, Buniche nahmen bie Form von Damonen an, bie zunehmende Menge berfelben machte bag biefer formale Schein sogar bem Spott ausgesetzt

Much konnen gemiffe Priapische Scheinbamonen, bie ich jur Aphrobite anführen werbe, gar mohl babin gezählt werben. In wie weit auch in ber historischen Zeit ber Griechen selbst bie bedeutenoften Personificationen ber Natur in Quellen, Huffen, Winden, Die über bem Sichtbaren webende Belt wirklich fortempfunden worden fei, ift unbestimmbar im Allae= Immer mehr theilten fich burch bie Bilbung und bie vielfachere Berührung unter einander die Menschen in verschied= nere Rlaffen. Aber unerachtet ber fo entstandnen Unbestimmt= heit und Lockerheit ber Borstellungen lebte boch biese bama= lige Welt mehr ober weniger wie umgeben von einer Menge von Geiftern, bie fie bei Namen nannte und begrüßte, mehr in ber Phantafie als mit Ueberlegung und Begriff beschäftigt, wozu viel beitrug daß fie immer mehr ben Göttern als Toch= ter und Sohne angeschlossen murben, wie schon fruh Bebe, Gileithvia, nachber Eros und ungablige andre. Seit bem Zeital= ter ber Gelehrsamfeit gieng bie nachahmenbe Bermehrung und Berquidung und besonders auch Barifrung folder genealogis iden Ramen und Sagen, namentlich auch in ber beroischen Mythologie, oft in bas Flache und Muffige über.

Ein Mittel burch Namen andeutend und anspielend die Natur der Götter zu beleuchten hat auch die Ersindung hergesgeben neben den Eltern auch eine Amme für sie zu ernennen, von der physisch oder moralisch Einfluß auf jeden nach seiner Art ausgegangen seyn könne. Das Bild hat viel Nachahmung gefunden, wie die Dichter es auf Löwen oder Felsen ausdehenen, Schiller fagt: die Gewohnheit nennt er seine Amme. Um zu zeigen wie sehr man auf diese Art die Ausmerksamkeit des guten Bolks zu erregen gesucht oder auch poetisch gespielt hat nur zum Schmucke des Mythus, kann eine Reihe von Beispieslen dienen. Die Horen werden genannt Ammen des Zeus,

<sup>7)</sup> Ein Beispiel ist bei Aristophanes Eccles. 317 & d'hon the Su-

ber Bere, (im homnus bes Dien) bes hermes, bes Dionpfod, bes Ariftaos, bie Nymphen ber Bere, als Erbe, bie auch felbft als ihre Amme genannt wird 8), Eubsa (bie Rahrende, wie Perfephone Polyboa beißt), Prosymna und Afraa, die Tochter bes Afterion bei bem Beraon ohnweit Argos, besonders bes Dionyfos, welche ichon die Ilias unter ben Ammen bes rafenden Dionpfos, jugleich feinen Bacchen, verftebt (6, 132), in Naros Philia, Roronis, Rleis, benen Beus ihn übergiebt, Die Brifaischen Nymphen ober bie Brifa; auch bes hermes, und bes Kretischen Zeus als eines Naturgottes, wie auch in Arkabien auf bem Lykaon, welche Theisva, Reba und hagno genannt werben, ober tragt Rais ihn auf bem Urm: in Rreta hatten fie in Engvon ben Namen Mütter, Markosc 9). Bom Bellenischen Zeus wird auch ber Name Abraftea ober Nemesis bei Rallimachos auf bie Rretische Amme übergetragen; eine Ite verbindet mit Abrastea Plutarch (Symp. 3, 9, 2). men ber Athene werden genannt Dabale, in Athen Aedos und Apheleia, Schaam, die einen Altar bei bem Tempel ber Polias in Athen batten 10), in Alalfomena Alalfomenia, ber eine Schwester Thelrinea gegeben wird, wohl mit Bezug auf bas Einnehmende ber Ammenerzählungen. Ammen bes Apol-Ion nennt Philochoros bie Thrieen, beren Ansehn im Drafelgeben er ein Ende gemacht bat, ein Spaterer aber Athene Si= tonia, weil sie wie er bas Getraibe groß zieht. Ortygia ift bei Strabon Amme bes Apollon und ber Artemis; auch Opis und hefaerge in Delos find Ammen genannt worden um ba= von bie Namen ber beiben Götter Dvis und Befgergos ab-In einem Städtchen in Elis zeigt bie Legende fich fo ungezwungen in ihrer volksmäßigen Ginfalt und Localeitelkeit bag man ein Beib bes Orts Elaphion nannte, von welder Artemis Elaphiaa erzogen worben fep und biefen Beina-

<sup>8)</sup> Plut. Sympos. 3, 9, 2. 9) Meine A. Dentm. 2, 154. 10) Paufanias der Grammatiter bei Eustath. Odyss. p. 1279, 40.

men habe 11). Amme bes Apollon wird auch bie Bahrheit genannt, mit Bezug auf bie Drakel, und Kornthaleia, in fofern er auch Kovoóroogos ist 12), Ammas bie ber Artemis 15). Des Dionpfos Ammen beißen Leufothea, Myla, Sippa, wegen bes Symbols Roff, insbesondere bes Sabazios Amme, ober Eriphe mit hinsicht auf bas Bodespmbol, wovon er auch Eriphios von Rallimachos genannt wird, auch Bacche und Brome, Ambrosia aber jum Lobe bes Weins, endlich auch Erato und Polyhymnia, weil er jum Gefang anfeuert, Thyone ober auch Dione, sonft auch seine Mutter, wie Leba, die Mutter ber Seleng, in Rhamnus ihre Amme wird, ober Ma Amme tes Dionpsos als Sohnes ber Rhea 14). Kalligeneia ift bie Umme ber Demeter bie auch felbst so genannt wird, ober auch ber Rore, ber iconen, Urne bes Pofeibon, Mormolyte bes Sabes (bei Sophron), Demeter Europa (bie finftere) bes Tropbonios (bes unterirbischen), Sinoe bes Pan in Megalopolis. Trugon bes Astlevios in Thelpusa, Envo bes Ares, sonft auch Mutter ober Tochter, ober Bellona, Thero bes Ares Theritas bei Therapne, Cupheme ber Musen, Mania bes Eros, wie Theognis fagt.

Auf ähnliche Beise wird auch ein Erzieher (xoopeds) genannt, Nysos des Dionysos, oder Silen als das fließende
Basser, sonst auch beide als Bater gegeben, Anytos, einer der
Titanen, der Despona 15), Atalos, Sohn des Lylaon, des
hermes, des Ataleta 16), Pallas der Athene, als Pallas, Lanzenschwingerin, Temenos, des Pelasgos Sohn, der hera, um
sie als Pelasgisch von haus aus in Anspruch zu nehmen,

<sup>11)</sup> Paus. 5, 22, 5.

12) Plut. Sympos. 3, 9, 2. Schol. Odyss. 19, 85. in Sparta brachten die Ammen die Kinder zur Artemis Kornthalia auf das Land, Athen. 4, 16.

13) Hesych. s. v. xai ή μήτης, xai ή Ρέα, xai ή Δημήτης cins mit Μã, tein nomen proprium.

14) Steph. B, v. Μάσταυςα.

15) Paus. 8, 37, 3. Aeschyl. Agam. 1160 ήνυτόμαν τροφαίς.

16) Paussen. 8, 36, 6.

eben so wie in Alastomena Athene von dem Autochthonen Alastomenes, von dem sie den Ramen hat 17).

**-** i

. . .

20

. LC

:i ::!

. .

Feste ber Damonen sind selten. Museia kommen vor auf dem helikon, über welche der Thespier Amphion schrieb 18) und in Thespia, ein pentaeterisches sehr glänzendes Wettspiel, getrennt von dem des Eros 19), und dann in den Schulen 20), Charitesia in Orchomenos 21), und in Sikyon ein Festag (£0027), an welchem den Eumeniden ein trächtiges Schaf geopfert wurde 22), so wie auch die Semnen in Athen durch die Feier sich aus= zeichnen.

## I. Weltordnung und Regierung.

## 1. Soren (1, 693 f.)

Die Horen sind göttlich nicht als ein Theil ber göttlichen Natur, sondern als eine bestimmte, regelmäßig wechselnde Ersscheinung in und an ihr. G. Curtius nimmt als Grundsbebeutung an Lenz (Griech. Etymol. 1, 322), also die Zeit vorzugsweise, wonach denn die andern sich eben so gesehmässig einander folgenden auch Zeiten seyn würden, so daß sie in ihrer Mehrheit in den Begriff Jahr übergiengen. Dionysos als Frühlingsgott führt die drei Horen in einem bekannten Basrelief, in einem andern, das den Namen Kallimachos trägt, an seiner Stelle ein Satyr 1). Der Thalamos der Horen schließt sich auf im Frühling, wie Pindar in einem Frag-

<sup>17)</sup> Paus. 9, 33, 4. 18) Athen. 14 p. 629 a. 19) Paus. 9, 31, 3. Plut. Erot. p. 748. 20) Aefchines (in Timarch.) gesbenkt ber "Sorge für die Pädagogen, der Museia in den Schulen (dedascendisios) und der Hermäen in den Palästren." 21) C. J. Gr. n. 1583. 22) Paus. 2, 11, 4.

<sup>1)</sup> Atab. Kunstmuseum ju Bonn. 2. Ausg. G. 111 f.

Als Frühlingegöttinnen empfangen und fcmuden und führen fie unter bie Götter ein bie Aphrobite in dem kleineren Homerischen hymnus auf Aphrobite (6, 5), so wie sie in den Roprien mit den Chariten der Aphrodite in alle Frühlingsblumen in beren schönfter Jugend getauchte Gemanber weben 2). Die Frühlingsbore febn wir auch im Ge= leite ber auffteigenden Persephone. In ber Altis zu Olympia fand baber ihr Altar hinter bem ber Aphrodite, und man sagte bie Soa einer Schönen genießen u. b. gl. Richt wenis ger schließen fich bie horen ber Demeter an, mit ber ihnen geopfert wird 3); boch ift, wenn biese oftmals in bem home nichen Hymnus auf fie Sonpoopog genannt wird, zeitige Frucht ju verstehn, 'nicht bag sie bas Jahr anführe, wie bem Rallis machus in seinem hymnus auf sie einfällt die vier Schimmel ihres Wagens auf Die vier Jahreszeiten zu beuten (122). Der Gaa und ihnen bringt bermes ben neugebornen Ariftaos bei Pindar (P. 9, 60), und so pflegen fie auch ben Dionpsos und ben hermes. In Athen wurde ihnen im Frühling und Berbft, an ben Thargelien und an ben Phanepfien geopfert +), ben lieben Boren, wie fie im Frieden bes Ariftophanes heißen (1168), Die auch die Rebftode mit Früchten belaben 5), Philochoros in ber Atthis fagt bag man beim Opfer ber horen bas Rleisch nicht briet, sonbern fochte, wie man in bie Gebrauche immer Sinn und Gebet zu legen suchte, indem bie ju große Sige, so wie sie röstet, auch verbrennt und ein allmäliges Reifen gebeihlicher ift 6). Nach bemfelben Philocho= ros ftellte Amphiktyon in bem hieron ber horen einen Altar bes aufrechten Dionpsos und einen ber Nymphen auf, um bie

<sup>2)</sup> Der siebente Bers emendirt von Heder im Philologus 5, 423.

3) Brunck. Anal. 2, 50, 2.

4) Schol. Aristoph. Equ. 725.

Plut. 1053. Porphyr. A. N. 2, 7, der eine Procession des Apollon (als Sonne) und der horen erwähnt.

5) Odyss. 24, 344. Axioch. §.20 tom jenseits der Seligen ägedovos ügas nayxágnov yovis.

6) Athen.

20 p. 656 a.

Mischung bes Weins zu empfehlen?), was nur mythisch, keisneswegs auch nur von einem Temenos ber Horen zu verstehen ist. Ein Opfer bestand auch in Erstlingen der zur Zeit gereiften Früchte. Die Poren an dem Altar bei dem Pythischen Kitharödensieg des Apollon deuten auf das Cyclische des Fests. Das Paupt des Zeus und der Hera umschwebten sie in den Rolossen des Phidias und Polyklet mit den Chariten, das des Zeus nehst den Mören in dem Olympieion zu Megara, und in dem Tempel der Hera in Argos waren von Smilis dem Aegineten auf Thronen sitzende Horen neben der thronensden Hera, der Dera Ammen sie im Hymnus des Olen auf sie genannt wurden 10). Auch ein Hieron der Horen in Argos erswähnt Pausanias (2, 20, 4).

Das Stetigfte, Geseymäßigste von Allem find bie horen in ber physischen Weltordnung; baber wird ihnen bei ber Uebertragung in die fittliche Welt (benn bag bie Bebeutung nicht ursprünglich ethisch gewesen sen, wovon Lehrs ausgeht, scheint flar) Themis jur Mutter gegeben, und nun führen fie in ber Theogonie bie iconen Namen Eunomia, Dife und Eirene, Boblgeseglichkeit, Gerechtigkeit und Frieden, welche bas Thun ber Sterblichen bestimmen, regeln, woevovor, nach bem von biesen horen gebilbeten Zeitwort (901). Es ift möglich baß ihnen auch in biefer Beziehung hier und ba geopfert murbe. Auf einer feltenen von Millingen herausgegebenen Munge von Gela bei Agrigent steht geschrieben Eunomia. Doch möchte ich nicht darauf bauen daß wenn Pindar rühmt, in Rorinth wohnen biese brei Schwestern, Die Geberinnen bes Reichthums (Ol. 13, 6), bieg auch auf einen Altar ober hieron schließen laffe und bieser Cult von ba nach Sprakus und Ramarina verpflanzt worden fev 11).

 <sup>7)</sup> Athen. 2, 2 p. 38.
 8) Hesych. Ωραΐα θύειν, ώραϊατασσεται δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἐκ γῆς ώραίων, καὶ ἐπὶ τῶν καθ' ὤραν συντελουμένων ἰερῶν.
 9) Paus. 5, 17, 1.
 10) Paus. 5, 17, 1.
 11) Boeckh. Anim. crit. ad Ol. 4, 1.

Emas Anbres ale bie bamonischen Griechischen Boren find die vier Jahreszeiten die wir vorzüglich oft in Römischen Monumenten und Dichtern personificirt erbliden, die Tochter bes helios und ber Gelene nach Quintus Smyrnaus ober übereinstimmend bes Lyfabas nach Nonnus. Und boch murben fie allgemein, auch von Windelmann und Visconti mit ben tangenden horen vermischt, bis Boega in ber vortrefflichen Abhandlung zu Taf. 94-96 ben großen Unterschied nachwies. Bier Jahrszeiten unterschieben auch bie Griechen, wie schon aus Alfman befannt ift, und Zoega vermuthet, bag fie auch soon zu Athen an ben Thargelien in ber Procession bes De= lios auftraten (p. 222 not. 18), was mir febr unwahrscheinlich ift. Die Verwendung bes altberühmten Namens ber festen Naturgesetze im ewigen Bechsel auf außerlich bestimmte Zeit= abschnitte, ift auch ausgebehnt worden auf ben Tag mit ber Racht, welcher gwölf horen bat bei Nonnus (12, 17) wie bei ben Babyloniern, ben Athenern, ben heutigen Griechen und Doch ift wea in ber Bebeutung Stunde erft ben Türken. fpat in Gebrauch gekommen 12). Erft im Museum zu Alexan=\_ bria wurde biefe Tageseintheilung festgestellt und niemals find die Stunden noch auch die Tage bes Monaths, wie in ber späteren Indischen Mythologie die sieben und zwanzig Gandhar= ven Gottheiten ber Tage und Rachte, ju Berfonen erhoben Nicht gleiche Goren wie bie und bilblich bargestellt worden. awölf find die zehn welche Hygin anführt (fab. 183), sondern diese find so viele Abtheilungen bes Tags nach ben Berrich= tungen, Aufgang und Untergang ber Sonne mitgezählt 15).

<sup>12)</sup> Rach Herobots Zeit, so schloß aus 2, 109 Ibeler über die Sterntunde der Shaldaer S. 210 Rot. †† vgl. dessem Shronol. 1, 238 und hindenburg zu Kenophons mem. Socr. 4, 7 p. 170 ss.

13) Ueber diese Etele irrt Boega p. 221 not. 17. Sie wurde ausgeklärt durch den Triechen P. Kodrita im Mag encyclop. 1812 T. 6 p. 57—84 (zu Νόμφα ift zu verstehen λονσιάσες, Helete ist ή λίτη, das Gébet, Acte et Hecypris, die durch et in eins verbunden sind, da ja sonst auch els

#### 2. Mören (1, 698).

Aus ber Theogonie lernen wir zuerft bie Ramen ber brei Moren fennen, von benen Rlotho ber altefte gewesen fenn mag, früher vielleicht ber einzige. Bebeutsam ift ber Plural in der Odpffee Karanloges, ober Kloges: Pindar fagt Klotho und ihre Schwestern (N. 6, 17) 1). Das Bild bes fortgesponnenen Fabens ift eines ber uralten aus bem hauslichen Leben, wie Fluß auswärts für ben Lauf ber Dinge, und feine Deta= pher ift baufiger als fpinnen und weben. Die Preußischen Lithauer follen noch fest fagen : fo fpann es Laima. 3m Gerbischen Bolkslied spinnen die drei Wilen (Die nordischen Bolen) am golbenen Roden und tangen unter Rirschbaumen) 2). Die herrschaft biefes alten Bilbes bezeugt besonbers bas in ber Dovffee oftmal, in ber Ilias nur im legten Gefang (525) vorkommenbe Zeitwort zuspinnen, von Beus, ben Gottern, bem Damon, bas auch Platon in einem Epigramm und anbre Spatere beibehalten, so bag bie Spindel in ber Band verschiebener Götter, auch noch ber Sprischen Göttin, oft nur Diese

statt zehn herauskommen würde, and und h Konqis, Mahl und Appris, wobei jedoch and nicht durch Apprisque and erklätt werden darf, sondern in einer neuen, aus and anales and convivor, in deliciis vivo gestossenen Bedeutung genommen werden muß. Dieß anales führt auch Rodrika aus Plut. Sympos. probl. 4 an und mehr darüber enthält die Pariser neue Ausgabe des Thes. 1. Gr.) Diese Tageseintheilung enthält auch das Lucianische Distigion:

<sup>&</sup>quot;Εξ ώρα» μόχθοις έκανώταται, αὶ δὲ μετ αὐτὰς γράμμασι δεικνύμεναι ΖΗΘΙ λέγουσι βροτοῖς,

Das Bort Coos enthält die Jahlbuchstaben 7. 8. 9. 10. Die Römer hatten 16 Abtheilungen, Abstufungen des Lichts und der Dunkelheit in ben 24 Stunden. Hegewisch Chronologie S. 17 f. 65.

<sup>1)</sup> Buttmann Mythol. 1, 293 trennt Oyds. 7, 197 Karà von zlases. Ueber Aquisas zlusüss in der Inschrift der Regilla s. meine Zeitschrift f. a. Kunst. 228 Rot. 43, wo auch die auf Emendation beruhenden Klüses dians eniovous des Heraklit berührt sind.

2) Wuk Th. 1 R. 73 1823.

allgemeine Bebeutung zu baben icheint. Etwas ganz Anbres ift ber Begriff potoa, aloa, Theil, und feine Anwendungen und Bestimmungen. Indem Rlotho ju einem von brei Morennamen gemacht wurde, bachte man fie als ben Lebenslauf im Gangen und von Anfang an, fo bag bie Moren zu ben Gileithvien gestellt werben und eine Varze z. B. auf bem iconen Spiegel Borgia bei ber Geburt bes Dionpsos gebilbet ift 5). Atropos, die britte, die Unabwendbare, dem angesponnenen Faben gegenüber, ift ber Tob. Lachesis aber, bie mittlere, bebeutet bie Ereigniffe, mas man im Leben erfahrt. So läßt bei Pindar Helios sich die Lachesis und den Zeus schwören bag er Rhodos bekommen werbe, (Ol. 7, 64). bebeutet Gutes und Bofes, mas ber Menich im Leben erlangt, erfährt: benn Reinem verleiht bie Mora ununterbrochenes Glud, wie Pindar fagt 1), Dieser Erklarung wird man nicht die ber alten Philosophen entgegenstellen wollen 5).

Unter den zahlreichen Abbildungen der brei Mören ift vorzüglich das nur sie enthaltende Relief schätbar das in meiner Zeitschrift zuerst edirt worden ist <sup>6</sup>), aber mit irriger Erklärung der mittleren Figur, welche keineswegs eine Scheere halt, die den Lebensfaden zerschneidende der Römischen Dichter,

<sup>3)</sup> Mus. Piocl. tav. Ba.

<sup>4)</sup> N. 7, 55 τυχεῖν ο΄ ἔν' ἀθύνατον εὐθαιμονίαν ἄπασαν ἀνελόμενον οὐκ ἔχω εἰπεῖν, τίνι τοῦτο Μοῖρα τέλος ἔμπεθον ὅρεξε.

<sup>5)</sup> Plat. Rep. 10 p. 617 c. Λάχεσεν μεν τὰ γεγονότα, Κλωθώ δὲ τὰ ὅντα, Ἰτροπον δὲ τὰ μέλλοντα. Aristot. de mundo fin. Τρεῖς Μοίεας κατὰ τοὺς χρόνους μεμερισμένας νῆμα δὲ ἀτράκτου τὸ μεν έξειργασμένον, τὸ δὲ μέλλον, Atropos das Bergangene und Geschehene, Lache=
sis das Zutünstige, Klotho die Bestimmende und Iedem das Seinige
Spinnende.
6) Cas. 3 S. 197. Rachher von Schinde Leben und
Tod oder die Schicksalsgöttinnen — mit dem Humboldtischen Parzenmar=
mor 1825. Der obere von Rauch restaurirte Theil ist später wieder aufs
stsunden worden. R. Kochette Mon. inéd. p. 44.

sondern als Lachesis brei Loofe, von benen fie bas mittlere Atropos beutet auf bie in bet Gwidsfalsberauszieht 7). rolle verzeichnete unabwendbare Entscheibung bes Boroftops. Diese Bezeichnungen nach ben Ramen gehören späteren Beiten an; an bem Borghefischen Mtar haben alle brei Moren nur ben langen Stab. Baufig fommen fie erft vor an Romischen Sartophagen bei Geburten, baber auch bei Prometheus bem Menschenbildner, hochzeit und Tod 8), boch auch schon in spateren Basengemalben, bie jur britten Ausg. von Mullers Bandbuch angeführt find (g. 398, 1). Gehr nab lag ihre Rusammenstellung wie mit ben horen, so auch mit Gileithvia und mit ben Erinnven. Die brei nambaften Moren fonnten nur Tochter bes Zeus und ber Themis fenn, welche bie Theogonie nennt (904), mahrend in einer vorhergehenden Stelle bie Moren als Rinber ber Racht neben ben ftrafenden Reren mit bem nur zu biesen paffenden Ramen interpolirt sind (217). Jene andern aber hatten nach Paufanias in Theben ein Seiligthum nabe bem ber Themis und bes Zeus Agoraos, waren in bem Tempel ber Demeter und ihrer Tochter am Aufgang nach Afrofo= rinth, worin die Bilber nicht gezeigt wurden (2, 17, 4), bat ten im Sitvonischen Altare außerhalb bes Baines ber Eumeniben (2, 11, 4), ein hieron auch ju Sparta (3, 11,4): in ber Olympischen Altis konnte ihr Altar nicht fehlen (5, 15, 4). Nach Pollux opferten ihnen die Braute mit ber Bera Teleia und ber Artemis (als Gileithvia, 3, 38).

Freieren, unbestimmteren Gebrauch machen nicht selten bie Dichter von ben Mören, wie z.B. im homnus auf den Ppsthischen Apollon Möra bei bem Thron bes Gottes Bache halt (60), wie in ber Ilias bie horen ber here ben Wagen ans

<sup>7)</sup> E. Braun im Bullett. d. Inst. archeol. 1839 p. 99-101.

<sup>8)</sup> Böttiger Kunstimythol. 2, 273—75. O. Jahn Archäol. Briträge S. 170 f. Mon. d. Inst. archeol. 5, 6—8. Annali 21, 394—98. Butlett. Napol. Nuova serie anno 5 p. 156 tav. 6, 1.

spannen, ober bei Pindar die Moren sich abwenden wenn Feindsschaft unter Berwandten entsteht (P. 4, 145), oder wenn Zeus sie sendet die zurnende Demeter zu begütigen oder sie dem Zeus im Gigantenkampfe beistehn.

ı

Im Tempel zu Delphi standen zwei Mören, was Plustarch zu den räthselhaften Merkwürdigkeiten Delphis zählt (de et 2), Pausanias offenbar dadurch falsch erklärt das Apollon Möragetes neben ihnen die Stelle der dritten einnehme (10, 24, 4). Wahrscheinlich dachte man dabei, nicht an Leben und Tod, sondern an Gutes und Böses, wie sie es nach der Theosgonie in den Lebensfaden einspinnen, so daß diese ihre Aufstellung den zwei Fässern der Gaben, böser und guter, auf der Schwelle des Zeus in der Ilias gleich kommt.

Bon ber eigentlichen und vollen Ibee ber Moren entfernt fich bie des Ausbrucks bes Gegensages in ben menschlichen Dingen. Aber biefe Ibee verandert fich auch badurch bag von ber Borftellung ber Abbangigfeit eines Lebensloofes von bem Ausgangspunkt und von seiner ununterbrochnen Berkettung, tros ber wie nach Loos und Zufall in ben Kaben eingefloffenen Er= eignisse (burch Lachesis), ber Nachbrud auf bie Festigkeit ber Bestimmung in jedem Einzelleben gelegt wird, wodurch sich die Gefaßtheit mannlich berghafter Gemuther ausspricht. sagt Solon: das Schicksalbestimmte (ra moorina) bebt weder Babrzeichen noch Opfer auf, und Theognis: bem mas Loos (μοτρα) ist zu leiben, ist nicht auszuweichen, was aber Loos ift ju leiben, fürcht' ich nicht ju erleiben (817), bie Ilias nennt bief rd πεπρωμένον αίση (15, 209. 16, 441), bas dem Krösos bei Herodot gegebene Drakel την πεπρωμένην alone, welches hinzufügt, daß biefer Mora zu entfliehn unmöglich sey felbst für einen Gott (1, 91), in überfräftiger Sprache: benn bie Mythen berühren nicht einmal diefen Gebanken ober daß einen Gott diese Sayung betroffen habe. Wohl aber zeigt fich jemehr ber auf bie Mythen geftütte Glaube fich abschwächte und verlor, mit ber Bunahme bes Naturalismus eine Sinneigung zum Fatalistischen, zur Pepromene ober heimar mene, indem das Participium zum Personennamen wird (Götterl. 2, 188 f.) welche, was Platon erwähnt, Tochter der Nothwendigsteit, Ananke genannt wird. Daß nichts mächtiger sey als diese, ist dem Chor der Euripideischen Alkestis die Frucht die ihm aus Poesse und Philosophie erwachsen ist (968). Ihr und der Gewalt, Bia, hatten Bürger von Korinth an dem Aufgang nach Afrokorinth ein hieron errichtet, das man nicht zu betreten pflegte ), ein Zeichen daß man sie nicht verehrte wie eine Gottheit, sondern sie widerwillig anerkannte, ihre herrsschaft mit Scheu fühlte wie das Zwangsgeses eines Tyrannen.

## 3. Themis (1, 700).

Themis erweiterte ihre Bedeutung und Bezüge ins Große als fie, nach ber Theogonie (901) ben horen und Moren als Gemalin bes Beus jur Mutter gefett und auch mit ihrem Namen Gaa als Göttin bes Delphischen Drakels geschmudt wurde. Dieg wird bann auch, wie aus ben Eumeniden bes Aeschylus bekannt ift, babin variirt bag bas abstracte Wefen in eine Person verwandelt und Tochter ber Gaa, Grunderin einer zweiten Stufe bes Drakels, genannt murbe. phische Sage führt Paufanias an bag Gaa bas Drakel ber Themis, diese bem Apollon als Geschenk übergab (10, 5, 3), und Themis fann bier als Tochter verstanden werden. Denn die Theogonie fest Themis als ideelle Gottheit neben ber Mnemosyne unter die zwölf Titanen (135), - eine Idee die Aefchylus im Prometheus tieffinnig entwickelt hat. 3m hym= nus auf Aphrobite wird Themis zwischen Artemis, Leto und Athene genannt (94) und in einem ber kleinen Proömien vor ber Theogonie in ber großen Reibe ber Götter (16). bichtete bag sie von Rhea bas Zeusfind empfieng und es ber Amalthea übergab 1). In bem hymnus auf ben Delischen

<sup>9)</sup> Pausan. 2, 4, 7.

<sup>1)</sup> Eratosth. Catast. 13.

Apollon ist sie bei ber schweren Geburt ber Leto gegenwärstig mit ben Göttinnen welche die besten (vornehmsten) sind, Dione, Rheie, Amphitrite und andre, und dafür daß man hier nicht an Gäa-Themis benke ist gesorgt dadurch daß sie den Beinamen Ixvaly hat (94) und daß sie dem neugebornen Gott Restar und Ambrosia reicht (124) 2) (wie sie den Zeus der Amalihea bringt), hier wohl nicht nach der Genealogie als Tochter der Gäa, sondern als eine Urgöttin.

Der Beiname txvaln kann nur bedeuten daß Themis dem Unrecht nachspürt, es aufspürt 5), weßhalb derselbe auch der Remesis in einem Epigramm gegeben ist +), und Themis auch navdequis, die allsehende, genannt wird 5). In Thessalien wurde diese verehrt in einer Stadt Ichna 6), die ohne Zweisel nach ihr benannt war, aber ihre dieß verläugnende Legende nicht entbehrte, die nemlich daß Zeus die Göttin verfolgte dies er be den Ichnaer ihr auf die Spur kam 7).

Die Drakelgottin Themis sehn wir auf bem Dreifuß sigend, in jugendlicher ebler Gestalt, ein Rathfragender vor ihr, in einer Schale von Bulci, welche Gerhard besonders herausgeges

<sup>2)</sup> Windelmann Descr. des pierres gr. de Stosch. p. 191. 3) Ilgen führt an Philo de Mose 1 p. 96 ή γάρ πόλασις έπομένη zať ίχνος μελλόντων μέν έβράθυνε, προς δε άδικήματα θέοντας έπιδραμοθσα κατελάμβανε. 4) Br. Anal. 2, 186, 5. Sm. 13, 299. Themis Ichnaa bie Tochter bes Belios Lycophr. 129. 6) Strab. 9 p. 435. Phayor. 7) Steph. B. s. v. Hesych. 'Ιγναίην χώραν' την Μακεδονίαν, ένθα το μαντείον ο 'Απόλλων zarioye zai τομάται 'Iyvain Θέμις. Gin Autoschediasma voll Unrichtig= fritm. Bei Strabon geht ber Ctabt Ichna in Theffalien Phyllos voran, wo ein Tempel bes Apollon. Matedonien gehört gar nicht hierher und man tonnte nicht fagen : Matebonien, wo Apollon bas Dratel hat. Streicht man aber auch Maxedoviar, was ftatt Georaliar ober eigentlich ftatt er n Gerralia jugefest worten ift, fo fcheint boch auch bas Dratel bes Apol= lon irrig nach Ichna gefest zu fenn, beffen Gottin fcmerlich mit Apollon berbunden murte und auch fcmerlich ber Ctabt ben Ramen gegeben hatte, mmn fie nicht fein hauptcult gemefen mare.

ben hat (1846), die wohlrathende (echovlog, de 36\textit{govlog}). Sie prophezeiht in der Myrmidonensage dem Zeus von der Göttin die einen Sohn gebären werde mächtiger als er 8) und mit ihr rathschlagt Zeus im Ansang der Kypria. Die heilige Themis in Pytho erwähnt Pindar auch in den Pythien (11, 9) und noch Ovid diese wahrsagende Parnassische Göttin (Met. 1, 321, 4, 63).

Ein gutes Zeichen ift es daß die Titanin Themis als Gefet und Strafgerechtigkeit im Cultus nicht felten vorkommt. Außer bem Theffalischen Ichna, wo ein Tempel ber Ichnae porauszusegen ift, marnent por Miffethat, ba von ihr, wie von so vielen Tempeln, die Stadt den Namen hatte, finden wir in Rhamnus einen fleinen Tempel ber Themis hinter bem ber Nemesis 9). Themis Erhalterin als Beisigerin bes Beus Xenios ber Fremben ober handelsleute in Aegina bei Pindar hatte in bessen Tempel vermuthlich eine Statue (Ol. 8, 20 cf. N. 11, 8). In Theben war nach Paufanias ein hieron ber Themis mit einer marmornen Statue (9, 2), eines in Tanagra, mit andern bes Dionpfos, ber Aphrobite, bes Apollon (9, 22, 1), in Athen am Aufgang zur Akropolis ein Tempel mit dem Grabe bes hippolyt davor, vermuthlich nicht ohne Bejug zwischen Beiben (1, 22, 1), im Bain zu Epitauros batten Artemis, Aphrodite und Themis je ein hieron neben ein= ander (2, 27, 6), in Olympia Themis einen Altar (5, 14, 8), in einem Tempel in ber Altis fagen fie und bie horen auf Thronen (5, 17, 1), in Korinth und auf bem Ifthmos werben Tempel bes Belios, bes Poseibon, ber Nyr und Themis ermahnt 10). Wie die alteren Maler und Rhetoren bie Gerechtigfeit, wohl eber bie Dife ale bie Themis, barftellten, führt aus Chrysippus Gellius wortlich an (14, 4). Eine ftarte Aenderung bes Zeitgeistes verrath fich baburch bag nach einer Inschrift in der Schenkung des Seleukos Rallinikos und fei-

<sup>8)</sup> Pind. I. 7, 32. 9) Jon. Antiquities T. 2 ch. 7 pl. 2. 10) Menand, de Encomiis p. 100.

nes Brubers Antiochos an ben Dibymeischen Tempel bie erste Phiale ber Agathe Tyche und die zweite der Themis, bann noch zwei alten Göttern der Leto und der Hefate bestimmt oder nach ühnen genannt wurden.

Auch auf die Themis ist die Mehrzahl, ohne Zweifel drei, angewandt worden: in Trözen war ein Altar der Themis den 11). Kindars Gepures deds klingen an (Ol. 10, 29).

## 4. Dite (1, 700).

Dife findet fich zwar nirgends mit dem Namen einer großen Gottheit verknüpft, wie Themis, Opis, Remesis, Nife, aber icarf haben bie Griechen, nach ihrer ftarten ethischen Anlage, von jeher biesen Augapfel Gottes auf Erben, wie Rant bas Recht genannt bat, ins Auge gefaßt, und in ben Werken und Tagen tritt bie Gerechtigkeit als bie einzige Tugend hervor. Dhne Zweifel ift fie bie alteste ber vier Haupttugenben in bem ethischen System, die Tapferkeit, Mannhaftigkeit, abstrabirt von ben großen Beispielen bes Berafles und ber Achaischen Belbenwelt, die Sophrosyne und die Sophia von dem Leben der Bilbung in ben Stäbten. Wie ber Astraische Bestod bie aus Beus geborene Tochter ichilbert mit unübertrefflicher Rraft und Innigkeit, dieß ift an einer anbern Stelle bem Zeus felbst angerechnet worben (Götterl. 2, 186). hinter ben frummen Rechtssprüchen ber abgabenfressenden herren läuft verfolgend hortos, ber Eid, her (sor. 219 - 221), ber bie Menschen am harteften trifft (Theogon. 231.) Die Strenge bes Begriffs gebrochner Gibe zeigt fich in ber fühnen Dichtung von ber Styr und der Buge ber Götter, die bei bem ihnen von ber Bris überbrachten Eidwaffer falich geschworen haben (Theog. 775-806). Auf der Wahrheit als einem Seiligthum ist auch die Gerechtigkeit gegrundet. Bahrend bie alte Satung im Bolke mehr ober weniger fortlebte, gaben ber Ehrfurcht vor ber Dife einen neuen Schwung die Orphifer. Ein bekannter Orphischer

<sup>11)</sup> Pausan. 31, 3.

Ausspruch ift, bag Dite neben bem Thron bes Zeus fisenb. wie sie bei Besiodus, wenn sie ihm eine aus ber Menschen un= gerechtem Sinn entsprungene nachtheilige Entscheidung verkundet, neben Bater Kronion fich niebersett (259), alle menschlichen Nach einem Orphischen Lehrsag über Dinge überschaue 1). Reus bei Platon folgt Dife ibm immer nach ftrafent bas vom göttlichen Geset Abweichenbe 2), worauf bas Wort bes Sopbofles fich bezieht: Dite mit Beus jufammenfigend nach alten Gefegen 5). Mit Bezug auf dieß große Dogma scheint bem Orpheus Eurybife aum Weibe gegeben zu ein Name ber auch sonft häufig vorkommt. Terpander preist ben Ort wo die Lanze ber jungen Männer und die tonenbe Musa und die breitstraffige Difa blubn. Um Raften bes Rupselos bestraft Dike bie Ungerechtigkeit, und oft nimmt bas Wort geradezu die Bedeutung Strafe an. Solon spricht vom Bemahren ber ehrmurbigen Grundlagen bes Rechts (13, 15) und fagt: Dife weiß schweigend mas geschieht und geschah und wird mit ber Zeit alles rachen (15, 15), und hinterher kommt Dife (4, 8). Ein Sprichwort mar: fpat malen ber Götter Mühlen, aber fie malen flein 4) und ein Tragifer fagt, nach langer Zeit burchblide Zeus bas Pergament. O Zede naretde roovios els ràs dio 960as. Wie bieg Bild in Athen im gemeinen Gebrauch mar, zeigt fich barin, bag bie rationaliftische Melanippe bes Euripides fagt: ihr meinet bag bie Bergeben im himmel in Zeus Schreibtafel eingetragen würden und er,

<sup>1)</sup> Demosth. Or. 1 p. 402. Dasselbe in vier wortreichen Bersen in einem unfrer pantheistischen Orphischen Hymnen (61), wohl gewiß spät nach ber Demosthenischen Rebe, auch wenn diese nicht ächt ift. Lobeck Aglaoph. p. 391. 395—97. B. Gisete im Rhein. Mus. 8, 87 f. 2) Leg. 4 p. 715e. Proktos in theol. 6, 8 hat den Bers erhalten (fr. 20): The diam nolunous equinero nacur aqueyos, der vermuthlich in anderm Zusammenhang stand.

3) Oed. Col. 1384. Mit acyaious rouses vouses vgl. die von Aristoteles Rhet. 1, 13 angeführten Berse aus der Antigone.

4) Sext. Empir. p. 279. Andre Stellen über die 38-gernde Strafe bei Baldenaer Diatr. p. 186.

wenn er fie erblide, bie Menschen ftrafe. Ja auch ber unteren Götter Mitbewohnerin nennt Sophoffes bie Dife 5). große Menge von Stellen ber verschiedenften Autoren, befonbers auch ber Tragiter, über bie Berechtiafeit, nicht ber Berichte. fonbern bie gottliche, meiftentheils unter bem Bilbe ber Dife, ftellt Stobaus aufammen im Florilegium (1, 4) und icon außerlich durch das Verhältniß ber Zahl zu bem andern Begriffen gewidmeten Raum ergiebt sich, eine wie große Rolle bie Dife in ber Griechischen Litteratur gesvielt bat. Manche biefer Aussprüche haben gang bas volksmäßige Geprage, wie g. B. auch bei Ariftophanes: Dife fehrt mit bem Rarft bes Reus ein ganges Geschlecht um (Av. 1240). Nach ber Apostelge= schichte schlossen bie Einwohner von Malta aus ber an ber Sand bes Paulus bangenben Schlange nach ber Rettung aus bem Meere, bag er ein Morber feyn muffe und Dife ihn nicht leben laffen werbe (28, 4). Bei Ginigen erhielt, wie Athenaus lagt, Dife auch Altare und Opfer (12 p. 546 c). Ein Temenos berfelben tommt in einem Epigramm vor aus ber hafenftabt von Megara, bas vielleicht in Handelsgeschäften seine Beftimmung batte 6). Eine Statue nennt ein andres Epigramm in Rom 7).

Dem Aratos ift bie Jungfrau am himmel Dike, bie im golbnen und filbernen Beltalter auf Erben weilte, im ebernen aber jum himmel entflob (wie Aedos und Remesis). Jungfrau am himmel hielt eine Aehre in ber band und biefe

<sup>5)</sup> Antig. 451. Aefchplus in ben Phrygern:

ήμων γε μέντοι Νέμεσις έσθ' ὑπερτέρα,

καὶ τοῦ θανόντος ἡ Δίκη πράσσει κότον.

Anders der Pothagoreer Theages bei Stobaus Floril. 1, 67. Gemis γε οὖν φημίζεται παρά τοῖς οὐρανίοις θεοῖς, Δίκα δὲ παρά τοῖς χθονίοις, νόμος δε παρά τοις ανθρώποις. In den Schutflebenben mahnt ber Chor ben Konig daß ein Beus noch über bie Tobten Recht fpreche. 6) C. I. Gr. N. 1080. 7) Syll. Epigr. Gr. N. 137.

C. I. Gr. T. 3, N. 5972. 8) Phaen. 95 - 136. Eratosth. Cataster. 9. Diefer lettere nennt fie Tochter des Beus und der Themis

scheint Anlaß zu ber Aratischen Dichtung gegeben zu haben in Berbindung mit ben hesiodischen Worten (256):

'Η δέ τε παρθένος έστι Δίκη, Διός εκγεγαυία, κυδρή τ' αίδοιη τε θεοίς οί Όλυμπον έχουσι.

Die Aehre aber und die Jungfrau hat ein Arat nicht darum in Verbindung gedacht weil der Ackerdau fromm sep, wie die Scholiasten sagen, was flach und unbestimmt wäre: noch unstundiger und leichtsinniger, wie es im Mythologischen das Geswöhnlichere ist, erklärten Andere Ceres. Sondern sehr wahrsscheinlich dachte Aratos an die Aehre als das (für diesen so wichtige) heiligste Symbol des Jacchos. An dem Gabinischen Tisch ist dafür der weit bekanntere mystische Kord neben die Jungfrau gesetz. Die Frömmigkeit der alten Welt und die der Eleusinien werden ungezwungen und bedeutsam verbunden.

Den guten Klang ber Dike beweisen auch die vielen Namen die mit dem Worte zusammengesett worden sind, als Eurydike, Philodike, Telodike, Kallidike, Laodike, Archedike, Lysidike, Alskidike, Rleodike, Orsedike.

## 6. Praribite, Praribiten.

So wurde Dike hier und da genannt in sofern sie Bollzieherin des Rechts ist, das Recht durchführt, verwirklicht, die Schuld der Gerechtigkeit eintreibt, von necksaodas diupv: Besphius drückt sich nicht wohl aus: auch war es ein Irrthum an Handelsgerichte zu denken, indem der Seemann xard nenzer ausgienge 1). Schon Panyasis nennt eine Ogygische Nymphe Praxidike, Weib eines Tremilos, nach welchem Lykia

nach der Theogonie. Dite unter ben brei horen aber ift, eben fo wie die Eirene unter benselben, eine Andre als die für fich verehrte Dite. Die Ausbildung der Genealogieen ift etwas Späteres, die altere Sprache war einfacher. Dite aus Zeus geboren, in den Werten u. T.

<sup>1)</sup> Der Eigenname Ilackedea tann nur überschmeichlerifc bebeuten wahre Göttin, die fich thatfachlich als Göttin zeigt.

benaunt mar2). Paufanias aber nennt bei Saliartos ein Sieron von Gottinnen bie fie Praribifen nennen, wobei fie schworen und ben Eib nicht oberflächlich nehmen (9, 32, 2). Birfung bes bedeutsamen Namens wurde baburch verftärft. baf man ben Eid unter freiem himmel ableiftete und aus ber Stadt m bem hieron bas an bem Telphufischen Berge ftanb, auszog. Bei Photius und Suidas lieft man, daß die Göttin Praridife (irgendmo) nur als Ropf aufgestellt murbe, und fie fügen aus Mnafeas und einem Dionysios genealogische Spielereien hinzu, bie fich bamals gern auch an bie feltnen Gotter anbangten um burch Namen Gebanken über Besen und Wirken berfelben In Lakonien ber Insel Rrange gegenüber wo Paris die helena umarmt hatte, fand nach einer volksmaßigen moralischen Legende an einer Migonion genannten Stätte ein hieron, wo Menelaos nach ber fiegreichen Rudtebr neben ber Statue ber Aphrobite Migonitis bie ber rachenben Praxibife und ber Thetis (biefe ju Ehren bes Achilleus mit Bezug auf ben Schulbigen) errichtet haben follte 5). Mit Recht fest ein Orphischer homnus als Beinamen ober Eigenschaft ber Versenhone (11) und bie Orphischen Argonautika sprechen sehr uneigentlich von Orgien ber Praribife (31).

#### 7. nemefis.

Der Nemesis hat zuerst herber, ber Mann welcher bie tiefsten und feinsten Eigenthümlichkeiten ber Bölfer ahnungsvoll zu erfassen verstand, in ben zerstreuten Blättern als ber Göttin bes Maßes und ber Mäßigung eine eingehendere Betrachtung gewibmet 1), und wie sehr er von ihrer Bebeutung für bie

<sup>2)</sup> Steph. Byz. v. Toemiln. 3) Pausan. 3, 22, 2.

<sup>1) 3</sup> oega in ber Abhandl. S. 60-72 berichtigt in Anmertungen ju herbers Remefis vieles Irrige barin, geht aber felbst von einem burch= aus unstatthaften Grundbegriff aus und mischt viel ein was aus seinen nun verschollenen mythologischen Grundsähen fließt. Auch sein selbständiger Auffah Tyche und Nemesis S 32-55 ruht nicht auf historischem Grund

Griechische Bildung erfüllt war, zeigen die Aeußerungen von ihm welche Schiller in einem Brief an seinen Freund Körner mittheilt. Seitdem haben viele, zulest Bunsen<sup>2</sup>), über sie geschrieben und die Idee derselben durch einen guten Theil des Griechischen Alterthums mit Rücksicht auf so viele vereinzelte Aeußerungen zu verfolgen wurde hier zu weit führen: ich werde mich auf wenige Bemerkungen beschränken.

Nach ber erften und eigentlichen Bebeutung bes Wortes, Butheilung, Austheilung, follte man erwarten, bag Remefis jedem zutheile mas ihm gebühre und barüber mache. wir finden es von Anfang an nur in einer besondern Beziehung gebraucht, in malam partem, wie fortuna in bonam. Die Ilias mabnt bem Bergen einzuprägen Schaam und "Nemesis" (13, 121), welche beibe nach ber Besiobischen Allegorie im eisernen Zeitalter in weißen Gewändern die Erbe verlaffen und zu ben Unsterblichen im Olympos eingebn (200). wie aidws die Scheu ift felbst etwas Unrechtes zu thun, so ist veusois die Zurechnung, die Zutheilung im bosen Sinn, ber Unwille über alle Ungebühr Andrer, Misbilligung, Tabel, -wie Telemachos zu ben Freiern sagt: vépecies de por eccescie es av θρώπων, wenn er nämlich bie Mutter zu einer heirath zwänge — baher veusolzew, veusodew übelnehmen, unwillig werben, und od veuests dor, es findet feine Burechnung, fein Ereifern, fein Tabel ftatt. Im Gegenfat ber Burudhaltung und Bescheidenheit ber aldws ift Stoly, Ueberhebung, Anmagung, Schrankenlosigkeit, Gewaltsamkeit, Uebermuth, bas mas ben

ist aber eine so begeisterte und geistreiche mythologische Rhapsobie daß Göthe noch an dem Abend als er das Buch erhalten hatte, das Gedicht Urworte Orphisch mit Bleistift niederschrieb, das er den Freunden aus Göttingen, die es ihm überbracht hatten, Sartorius und Frau, am solgenden Morgen übergab. Auch Manso hat auf manche von Herder übersehene Seiten der Nemesis ausmerksam gemacht im Mercur 1810, in seinen vermischten Abhandl. 1821 S. 169.

2) Hippol. 1, 259. 327 f. Gott in der Geschichte 2, 254—267.

sittlichen Unwillen erregt. Nemesis ift, wie Pausanias fagt, am unerbittlichsten von ben Göttern ben Uebermuthigen, Beeorals (1, 33, 2).

Einen icarf genug bestimmten Begriff und zuerft mythische Perfonlichkeit finden wir der Nemesis gegeben von dem Rypri= Die Zeit war gekommen bag bie epische Poesie die Troische Sage ihrem ganzen nun wohlgeordneten Ausammenhang nach unter bem Gesichtspunkte ber sittlichen Beltordnung faßte, und bas Epos welches ben erften ihrer brei haupttheile enthielt, nach seinem Entstehungsort Appria genannt, bob biefen Gesichtspunkt bedeutsam an ber Spike hervor burch die Verknüpfung der Helena, sonst Tochter der Leba, mit ber Remesis. Diese erhob er ju einer Göttin ver= mittelft bes von ber Thetis entlehnten Mythos, bag fie von Zeus Mutter wurde nachdem sie vergeblich, um sich ihm zu entziehn, aldot zat veusos. burch Land und Meer gefloben war und fich in einen Fisch und alle Landthiere verwandelt hatte, Mutter ber Diosfuren und ber Belena. Themis hatte ben Beus, welcher bie Erbe von ber übergroßen Menschenlaft erleichtern wollte, gerathen bie Belena ju erzeugen, bie ben Rrieg burch ihre Schonbeit und ihren Leichtsinn entzunden follte, bie Thetis aber bem Beleus zu überlaffen, ber mit ihr ben entscheidenbsten Rrieger auf Seiten ber Rächer erzeugte 5). hat also Stasinos, wie nachmals Aeschylus burch die Titanin Themis als Mutter des Prometheus statt Gaa einer dogmatischen Ibee bie positive mythische Grundlage gab, einen ethischen Grundsat burch einen heiter gehaltnen Mythus für bas Bolf ju einer Sache bes Glaubens gemacht. Durch bie Große bes rachenben Umschlags belebte und erweiterte fich ber Begriff ber Uebermuth strafenden Nemesis. In dem Untergang Trojas und ber meiften Achaer erschien Remesis in ber That als "ein Unheil ben Menschen", ber Gesichtspunkt unter welchem bie

<sup>3)</sup> Ep Cycl. 2, 87. 513.

Theogonie fie unter bie Erzeugniffe ber Nacht fest (273): bie Glüdlichen und Guten, wie die heiligen Sperboreer, entgehn, wie Pindar fagt, der übergerechten Nemesis (P. 10, 44.)

Der Rame ber auf folde Urt in ben Rreis ber leibhaften Göttinnen eingetreten mar, ift fpater auch auf eine Naturgöttin, ber uns nicht flar und bestimmt überlieferten alten Göttin von Rhamnus bei Marathon, mabriceinlich Artemis, übergetragen worden, beren Bebeutung sich baburch nicht weniger veranberte als 3. B. in viel früherer Zeit die ursprüngliche ber Chariten in Orchomenos, bes Eros in Thesvia. Daß nemlich Agora= fritos ber Barier im Bettftreit mit bem Athener Alfamenes eine Aphrodite gemacht und besiegt sie ben Rhamnusiern als Nemens verfauft baben foll, erflart fich mit aller Bahricheinlichfeit baraus, bag unter ben Augen ber Göttin von Rhamnus ber Sieg von Marathon erfochten worben mar, b. h. im Sinne ber Einwohner burch ben Beiftand ihrer Göttin, Die fie baber von nun an ale Nemesis verehrten. Bictorien, ju ben Birfchen (ber alten Göttin) an ihrem Stirnband 1), beuteten auf ben Sieg, wie schon Rog vermuthet bat, und man fabelte nach Paufanias zu Rhamnus, daß die Perfer ben Marmorblod, aus bem bie gehn Ellen hohe Statue gemacht mar, mitgebracht und zu einer Tropäe bestimmt gehabt hätten. Bon bem Bewufit= senn nach ber gottlichen Orbnung ber Dinge an bem übermüs thigen Feinde gerochen ju fenn, konnte nichts einen bestimmteren Ausbruck geben als bie ber alten Gottin in ber neuen Statue beigelegte neue Bebeutung, an ber in ber bochft be= wunderten iconen Gestalt nur wenige Reichen auf ihr früheres Wefen jurudgewiesen haben mogen. Dieser neue Cultus ift ein fast eben so großer Beweis bes tiefen und religiösen Einbrucks

<sup>4)</sup> Im brittischen Museum befindet fich nach der Synopsis 47. edition p. 119 n. 325 ein im Tempel zu Rhamnus gefundener und für Remesis gehaltner sehr verstümmelter toloffaler Kopf (Nur Stirne, rechtes Auge, Ohr, obere Bange und der Kopf mit dem haar. Ob auch die Spur eines ehernen Kranzes?)

welche ber munberbare Berferfrieg gemacht hatte, als ber aus bem Werk Berodots fo eigenthümlich und anziehend hervorgeht. Er nennt bie Nemesis nicht; aber verwandt ihrem Wefen ift bie Ibee die er Reib ber Götter nennt und von ber ich weiter unten ju fprechen gebente. Ein großer Irrthum von Bottiger war es bag bie Ibee und Dichtung ber Nemesis in ber Richtung herodots auf die Strafe alles Uebermuths und ber gottlichen Ordnung, in dem Jetor oBoregor ihre Quelle gehabt habe, bas auch noch in ber neuesten Zeit mit ber Nemesis ibentisicirt worden ist. Um nochmals auf Rhamnus zurückzukommen, so läßt sich nicht bestimmen ob und wie viel bort nach und nach auch in die Tempelsage von dem Spartischen Mythus übergegangen seyn möge. Gewiß ist daß wir in dieser Hinsicht feinen Schluß-aus Rratinos ziehen muffen, ber in seiner Nemefis fich über bas altsymbolische Ei luftig machte, nicht anbers wie andre Romifer gethan baben 5). In ben erhaltnen Bersen aus ben Koprien zeugt Zeus mit Nemesis wie nach den Wandlungen auch mit Thetis, und Paufanias fagt, es sep bie Meinung aller Bellenen bag Zeus ber Belena Bater, die Sage eines Theils daß Nemesis ihre Mutter und Leda ihre Amme sey (1, 33, 7). Am Fuggestell in Rhamnus wurde helena von Leba ber Nemefis jugeführt in Gegenwart von Tyndareos und den Tyndariden, an einer Trinkschale aber welche die Göttin hielt, bezogen sich mahrscheinlich die Aethiopen auf Achilleus, ber in ber Besiegung bes Memnon bas Bert ber Nemesis gleichsam vollendet hatte, so daß nur noch die vertheibigungslose Stadt zu zerstören übrig blieb. die auf diese Art in den Tempel gekommen war, wird von Kallimachos Rhamnusierin genannt (in Dian. 232) und bie Neuilier verehrten sie nach Athenagoras gar als Adrastea (do legat. p. 6). So schließen an ernste Gebanken zulett sinnlose Spielereien sich an.

<sup>5)</sup> Ep. Cycl. 2, 131 Not. 67. S. 133 Not. 70. 71,

Durch biese Darftellung habe ich bie Ansicht berichtigt bie ich früher gefaßt hatte, nicht bloß im epischen Cyclus (2, 130 -136), fonbern auch in ber Götterlehre felbft (2, 576-579); indem ich die Nemesis von Rhamnus, ber ich bei ihrer großen Berühmtheit einen fo jungen Ursprung juzuschreiben nicht ge= wagt zu haben icheine, für bie frühere hielt, wo fie nemlich eins gewesen sen mit ber Naturgottin, wie Themis in Delphi mit Gaa, Opis, Upis mit Artemis, jumal ba bie Rhamnufische Nemesis auch Upis genannt wird von Marcellus in einer ber Triopeischen Inschriften: nennt boch eine robe Legende ben Erechtheus Sohn ber Rhamnufischen Nemesis, ber fie als Ronigin bes Orts mit Namen Nemesis aufgestellt habe, bei Guis bas (Papr. Nép.) und Appulejus nennt Rhamnufia neben vielen alten Naturgöttinnen (Metam. p. 763 Oudend.). Jene Analogie hat mich getäuscht und ist hier nicht anwendbar und bas Undre ift ohne allen Belang. Besonders bat auch bie Sage über die Statue bes Agorafritos erft jest eine völlig befriedigende Lösung erhalten 6). Noch oft wird es vorkom= men daß Angaben und richtig sowohl als irre leitende Andeutungen in mythischer, poetischer, ironische fomischer, fuftermas Biger, mythographischer Gestalt auf biefem weiten und überfüllten Felde mythologisch fritischer Nachforschung nicht auf einmal aus ihrer vielfachen Berwicklung in einfache für ben Erfahrnen wenigstens nicht unwahrscheinliche Berbindung gebracht werben.

Es läßt sich erwarten daß Nemesis als Tempelgöttin und als die Demüthigerin des furchtbar bedrohlichen Persischen Uesbermuths eine verstärkte Gewalt über die Vorstellungen, und für sich als einer der Dämonen einen zunehmenden Einfluß auf die Gebildeten erhielt. Aus deren so häusigen Erscheisnung in der Litteratur unter den manigfaltigsten Wendungen des Gedankens geht herver daß dies wirklich der Fall gewesen

<sup>6,</sup> Göttert. 2, 579 Rot. 9.

ift: bie glanzende Offenbarung ihrer Macht in bem erhabenften Beltereigniß hat viel bagu beigetragen bie Aufmertfamfeit auf bie Spuren ihres Wirkens bis in bas Rleinfte bes tagliden Lebend mach und Die Scheu por ihr rege ju erhalten. Die religiofe und sittliche Gesinnung findet seit ber Beit in biefer Ibee ungefähr eben fo viel Salt und Richtung als fruherhin in ber ber Dife, beren Tochter Mesomebes im zweiten Jahrhundert, in bem homnus auf fie und Ammianus u. A. nennen, beren Botin aber Platon fie nennt, bie ibr ber Denichen leichtsinnige und vermeffene Reben guführe (Logg. 4 p. 417d). 2B. v. humbolbt fagt in einem Sonett, bag- zwei Dinge ben Obantafiegestalten von Bellas für alle Zeiten tiefen Reig geben, ber Chariten gartes Balten und ber Nemefis Streben nach ftrengem Mage, bie burch eble Scheu ben Gewaltigften vom Ueberschreiten ber Linie gurudschrecke. Nation lag allerdings bie bestimmte Anlage bie am Delphischen Tempel burch bas Wort Dag am Besten ausgesprochen mar, womit zusammenhängt bas plastische Talent nicht blos in Bilbern, sondern auch in ber Poesie und in ben Staaten, so wie burch ben Chilonischen Spruch nichts heftig (under arav), und ber Reim alles beffen was von Nemesis ausgesagt wird, ift fcon in ber alten Formel Schaam und Remefis enthalten. Aeschylus nennt in ben Persern, beren Seele fie ift, Die Nemefis nicht und auch fonft nur selten ?). Im Agamemnon, in welchem "Götterscheu und Frommigfeit fich ftarfer und reiner aussprechen als in irgend einem anbern Stud - waltet, obaleich ber Begriff ber Nemesis an mehr als einer Stelle, vorzüglich aber in bem Chorgesange ber auf bas Erscheinen ber Raffandra folgt, angebeutet ift, boch ber bes ftrafenden Rechts vor" 8). Auch Sophofles feiert wenig die Person Ne-

<sup>7)</sup> Sept. 217 δυσμενέων δ' δχλον πύργος αποστέγει· τίς τάδε Νέμεσις στυγεῖ; Phryg. ἡμῶν γε μέντοι Νέμεσις έσθ' ὑπερτέρα. 8) \. 8). Φ. h. humboldt Borr. zu seinem Agam. S. V.

mefis, sagt aber wohl "ber Götter Remesis, welche bose Thaten abwehrt, welcher man entflieht". Dit Recht ift bemerkt worden daß er ben unermeglichen Bortheil batte, eine Reibe wefentlicher, von Aeschylus errungener Begriffe als populare Voraussenungen zu behandeln 9). Wenn im Allgemeinen nicht zu läugnen ist daß in der Boesie der driftlichen Bölker sich nicht ber ethische Ernft zeigt als in ber ber beibnischen 10), und wenn biefer ethische Ernft vernehmlich genug auch aus ber epischen und lprischen Poefie ber Griechen spricht, so bat boch besonbers bie Tragodie burch bie Ibeen ber Dite und Nemesis, nachbem burch ben Perferfrieg, ber fo viel in Athen in Schwung gebracht bat, bas Nachbenken machtig aufgeregt und bas fittliche Bewußtseyn in bem Gebanken einer göttlichen Weltregierung und einer zur Ausgleichung, jum Gleichgewicht und jur barmonie strebenden Rraft in ben Dingen gestärft und erhöht morben war, bas wirksamste Organ ber Erhebung und Beredlung ber Denfart abgegeben.

Auch die einem Verstorbenen angethane Schmach straft Nemesis. Die Elektra bes Sophokles ruft in der Meinung daß Klytämnestra den toden Orestes höhne, Nemesis an diese Worte zu hören (782), und die Scholien erinnern dabei an die Nemeseia oder die Nemesia, d. i. ein Opfer welches man nach den Griechischen Lexikographen, mit Beziehung auf eine Stelle des Demosthenes, den Verstordenen seierte: ein zartssinniger Gebrauch um von dem Andenken geliebter Todten die Erinnerung an etwa ungerochen gebliebene Beleidigung, die sie im Leben ersahren hatten, abzuwenden, wenn die Cäremonie nicht die Absicht hatte im Allgemeinen abzuschrecken von Uebersmuth und Gewaltthätigkeit, vor denen die Gerichte nicht immer einen zureichenden Schuß gewähren, wie man den Fluch auf Vergehen setze, welche den Polizeistrasen sich entzogen. Diese

<sup>9)</sup> Bernhardy Griech. Litter. 2, 701. 10) Bullner über ben 21jas des Sophofles S. 7.

Remeseia meint wohl auch Timaus von ber Weltseele bamit bag Remesis noch jenseits bes Grabes rache.

Da bas Glüd zur Ueberhebung reizt, das Widerwärtige aber sie niederschlägt, so gieng Nemesis leicht auch in die Besteutung über daß sie das Glüd einhalte, um nemlich dem Uesbermaß zuvorzukommen. So sagt Pindar, möge Zeus Gutes zu Gutem verleihen und nicht die Nemesis über das Zutheilwersden schoner Dinge anderer Meinung machen (O. 8, 86). Ja es wird wohl etwas Gutem eine zur Abwechselung solgende Nemesis entgegengesett. D. Aeschplus widerspricht ausdrücklich einer alten Meinung, daß aus großem Glüd Jammer entsprosse, indem es im Hause der Gerechten Dauer habe und nur durch gottloses Thun verscherzt werde (Agam. 722—732). Aber wie in der gemeinen Borstellung Tyche mit der Nemesis in Wechselbeziehung gesett werden konnte, ist klar.

Etwas buntel bleibt uns die Gegenüberstellung der Nemesis und der Hoffnung, womit in dem späten Jahrhundert ihres Bortommens mancherlei philosophische und religiöse ziemelich schwankende geistreiche Borstellungen verdunden worden seyn möchten. An einem Altar der Florentinischen Gallerie sind beide auf zwei entgegengesetzen der vier Seiten abgebildet 12). An dem merkwürdigen Marmorkrater Chigi ist zwischen beide Eros, der weinend die Psyche über eine Fackel halt, gestellt 13).

Ш.

ην τι πάθη τις

έσθλον αμοιβαίην έχθέχεται Νέμεσιν.

3

<sup>11)</sup> Ein Dichter bei Stobaus:

<sup>12)</sup> Beger Spicil. p. 84. Uhben in Bolfs Mus. ber MB. 1, 553 f. humoriftisch ift die Erklarung eines Epigramms Cod. Palat. p. 379:

<sup>&#</sup>x27;Ελπίδα και Νέμεσεν εθνους παρά βωμον έτευξα·

την μέν εν' έλπίζης, την σ'ενα μησέν έχης.

Das strenge Mashalten hat Manchen die Remesis missalig gemacht, wie sie 3. B. in einem der Brunckschen adsionora n. 18 μακάρων πικροτάτη gmannt wird.

13) Boegas Abhandl. S. 386—392. In Bermis gliolis Saggio di bronzi Etruschi trovati nell' agro Perugino 1813

Im Bilde bezeichnet am Allgemeinsten die Nemesis der als ein Maß (nāzvs) zum Kinn geführte Unterarm, der schon an einer Base mit Atreus und Thyestes vorsommt. Spätere Symbole sind der Zügel (der zornigen Rede) 14), ein Joch (an Gleichgewicht, Nebeneinandergehn erinnernd, oder eher Bändigung des Uebermuths), Rad (unter ihrem Fuße) 15). Die der ößers entgegengesette Demuth kündigt sich an durch das dreismalige Spucken in den Busen, "der Nemesis wegen", wie ein Epigramm des Straton sagt (71). Unter sich oder in den Busen schauen, bei Mesomedes, deutet eher auf Bescheidenheit als auf Selbstbeschauung oder Nachdensen überhaupt.

Einen Tempel ber Nemesis führt Pausanias außer bem 3u Rhamnus nur in Patra in Achaja an (7, 20, 5): an ei= nem Altar ist geschrieben Δεσποίνη Νεμέσει καὶ συννάοις 96075 16), worin ber Titel Despona Die Bornehmheit ber Got= tin in fpaterer Reit beweift. Befannt ift ber Tempel in Smyrna, worin zwei Nemesen verehrt wurden. Worauf man biefe Zweiheit bezog ober ob fie überhaupt eine andre Bedeutung haben follte als die Mehrheit, gewöhnlich aber Dreiheit andrer Damonen, ift nicht bekannt. Nach ber Sage bei Pausanias (7, 5, 1) von der Gründung von Neusmyrna mobin bie Einwohner aus ber alten Stadt verpflanzt murben, auf Beranlaffung eines Traums Alexanders von Makedonien als er von ber Jagb vom Berg Pagos jurudgetommen mar, unter ber Platane vor bem Tempel ber Nemesen, die ihm erschienen und ihm befohlen batten an biefer Stelle eine Stadt zu bauen, wird ohne Zweifel falich angenommen bag ber Tempel, ber an Pracht mit bem Ephesischen wetteiferte, schon bestand und ben Nemesen geweiht mar. Bielleicht hat gerade in ber

find nebst verschiedenen andern Götterfiguren von einem Wagen aus Erz Remesis mit Zügel und Apfelzweig und Elpis die eine Blume hält. R. Galeria di Firenze T. 3 p. 53. 14) — µnd' äxälsena léyese. 15) Edhel D. N. 2, 548 ff. 16) Gud. p. LV, 13.

wirflichen Geschichte von ber Berlegung ber Stabt irgend ein Anlag gelegen ben Cultus ber Nemefen an ber Stelle einer alten, bis babin beibebaltenen vermutblich unbellenischen sogenannten Artemis einzuführen indem der neue große Tempel gegrundet murbe. Sie werden in Inschriften die großen Gottinnen genannt. Außer burch bie Zweiheit neuerte man was seit biesen Zeiten, besonbers in Kleinasien, mit immer größerer Leichtigkeit vor fich gegangen ju fenn scheint, auch burch bie für fie angenommene Mutter Racht und die ihnen beigelegten Flügel, die in diesen Zeiten sehr gemein und freilich auch bem Befen ber Remefis angemeffen waren: eine Bemerkung bes Paufanias über fie (1, 33, 6) giebt eine sonderbare Borftellung von seiner Einsicht in die mythologische Symbolik. Sonst ift ber bildliche Charafter ber Nemesis von Smyrna nicht verschieben von bem gemeinen. Von der großen Stadt Smyrna aus icheint beren Sauptgottheit fich ziemlich weit verbreitet ju baben. Wir finden sie in Salifarnag 17), in Lesbos 18), in Alexandria.

## 8. Abraftea.

Abrastos, Unentstiehbar, einer der schönsten Heldennamen, am bekanntesten durch die Sage vom Thebischen Krieg, aber auch in der Ilias nicht selten, ist natürlich älter als die weibeliche Form Adrasteia. Diese aber kommt vor in Versen der epischen Phoronis als Göttin vom Berg (doein, nemlich Mn-type doein), wo die drei Idässchen Urschmiede ihre Diesner heißen, und in Versen aus der Niode des Aeschylus, welche den Berekynthischen Landstrich den Sit der Adrasteia nenenen. Dier kann nur an Rhea gedacht werden, die in der Anschließung der Hellenen an Phrygischen Cult den Hellenischen

<sup>17)</sup> Walpole Travels p. 555, wo fie αύριαι heißen, wie bei Chandler Inscr. p. 96.

18) Mionnet 3, 47. Bei ben Lesbiern hatte auch, wie in Smyrna, die Racht einen Tempel.

Zunamen erhalten bat, so wie bie Affatische Göttin in Aeolischen und Jonischen Ruftenftabten ben Bellenischen Ramen Artemis. Die Bebeutung jenes Zunamens ift nicht zweifelhaft: er brudt nur nachbrücklicher aus mas Themis ober auch Opis, Upis, in fpaterer Zeit ju Rhamnus Remefis 1). Die falsche moberne gelehrte Liebhaberei tief icheinender Grundlichkeit mit Bulfe lodrer Etymologie binter bem Griechischen Namen irgend einen orientglischen zu suchen barf und eben so wenig aufbalten als bas volksmäßige Syftem ber Alten ber religiösen Bebeutung von Götternamen einen nichtssagenben bistorischen Bezug auf einen erften Grunder unterzuschieben, alfo auf einen Ronig Abraftos, wie es in diesem Fall nicht bloß viele namenlose Grammatifer thun 2). Nicht ale jufällig konnen wir ansehn bag auch in Rreta bem Rheafinde (Zeus = Atys) eine Amme Namens Abraftea gegeben wird. Befannter aber ale bie alte Göttin vom Gebirg mit Namen Abrafica, vereint gebacht mit ber gro-Ben Naturgottin eine ficherftrafenbe Dite, ift bie unter mobificirter, engerer Bebeutung von ihr getrennte und besonbere verehrte Abrastea welche gang nach ber Nemesis (nichts über das Maß, μηδέν ύπές τὸ μέτρον) gebildet ift und von Bielen bieselbe mit ihr genannt wird, und die Grammatiker welche fie von ihr unterscheiben, seben babei nur auf bie Berschiedenheit bes Bertommens: wenigstens liegen von verschiedenen Bestimmungen bes Begriffs feine Merkmale vor. scheint aber nur ber Aufschwung bes Begriffs ber Remesis feit ber Beit bes Perferfriege ben Unlag gegeben zu haben bag Abraftea als eine andre Nemesis verehrt ober biese große Göttin Abraftea

<sup>1)</sup> Suid. 'Αδράστεια Νέμεσις ήν οὐχ ἄν τις ἀποδράσειεν. Aristot. de mundo παρὰ τὸ ἄφυχτος είναι καὶ ἀναπόδραστος. Ein Autoschez biasma scheint zu seyn was Harpotration v. 'Αδραστεία anführt. Δημήτριος ὁ Σχήψιος 'Αρτεμών φησών είναι την 'Αδραστείαν ἀπὸ 'Αδράστου πνὸς ἱδρυμένην.

2) Daß Abrastos von Argos eine Personisication von Abrastea Remesis sey, hat D. Müller Eumen. ©. 179 in Ueberzeilung geschrieben.

genannt wurde, wie Antimachos fagt, indem er wie auch Rallifthe= nes biefen ihren Ramen von Konig Abrastos ableitet, ber ihr ben erften Altar (er war ein Stadium ins Gevierte groß) bei bem Alug Aesepos errichtet babe. Ein Sieron berselben bort, bei Apzifos, wo auch Münzen ihre Verehrung bezeugen 5), führt Strabon an, mabrend weber fie noch Nemelis eines babe in bem Abraftea ober Abrafteas Felb genannten Landftrich (13 Zweifelhaft ift ob in ber Troischen Stadt Abrafteia, beren Führer in ber Ilias - vielleicht auch ichon nach ber Boraussekung daß die Stadt nach einem Kürsten benannt sey — Abrastos genannt wird (2, 828), bie Göttin mit ber bort vermuthlich bie Stadt ben Namen theilte auch ichon ber Nemesis gleich war: benn es konnte bort auch ber allgemeine Begriff ber gottlichen Gerechtigfeit gelten welche bie Menfchen scheuen follen, wie uns Ichnae, bie Themis, als Name einer Stadt vorgekommen ift. Db auf ben Mungen mancher Afiatifchen Stabte Remesis ober Abraftea gemeint fep, wird nicht immer zu bestimmen feyn. Aeschvlus nennt einmal Abra= ftea wo er Nemesis bentt 4), eben so wie bei bem Zeus veuswe in ben Sieben (466); fonft fommt fie in ben Tragobien nicht vor außer zweimal im Rhefos, aber bei Pindar (N. 10, 28. I. 3, 44). In Rirrha, bem Safen von Delphi, nennt Pausanias eine Bilbfäule ber Abrastea in bem Tempel bes Apollon, ber Artemis und Leto (10, 37, 5). In ben Spruφεη δωθαλμός 'Αδραστείας, προσκυνείν την 'Αδραστείαν ift Nemefis zu verstehn, wie Gokrates bei Platon fagt: ich bete zu Abrastea wegen bessen was ich sagen will (Rep. 5 p. 456 e), wie man fagte: ich spreche, ich will reben mit Abraftea und dergleichen mehr 5).

<sup>3)</sup> Mionnet II p. 547 N. 222. Cyzicus und fein Gebiet von I. Marquardt 1830. S. 103-119 über Abraftea und Nemefis fo fleißig in Ansammlung der Stellen als unzulänglich in der Würdigung derfelben.

<sup>4)</sup> Prom. 928 οί προσχυνοθντες την 'Αδραστείαν σοφοί.

<sup>5)</sup> Byttenbach jum Phabon p. 246 Lips.

Platon hat ber Abrastea, die bei ihm sonst auch im gewöhnlichen Sinn ber Nemesis vorkommt, in philosophischer Auffassung Iveen von Weltgesetz und ewiger Nothwendigkeit untergelegt, die sich weit und bis tief herab in der Zeit und selbst im Volke verbreitet haben ). Es ist eine richtige Bemerkung von Zoega?) daß Platon für die Gesetzgeberin des Weltalls sich des Namens Abrastea bedient "als eines ehrwürdigeren und nicht im Munde des Volks entweihten, das bei jeder Kleinigkeit Nemessis anrief", oder wegen des volleren, edleren Wortlauts.

Was den Abrastos von Sikyon betrifft, so ließ ich im ersten Theil (S. 447 f.) unentschieden ob er als ein Damon ähnlich wie Abranos zu betrachten sep ), muß aber jest bei erneuerter Prüfung dafür stimmen. Vermuthet hatte ich es schon viel früher ), damals aber Angaben die ihn und den Abrastos von Argos, durch Scholien getäuscht, und selbst den angeblichen Stifter von Abrasteia am Aesepos angehn vermischt. In der Ilias ist Adrestos der erste König von Sikyon (2, 572), wie Erechtheus von Athen, Triptolemos u. a. Die Herodostische Erzählung, welche D. Müller in seinen Eumeniden "an tiefer Bedeutung unerschöpslich" nennt, erklärt sich einsach und befriedigend sobald man annimmt daß der Tyrann Klisthenes

<sup>6)</sup> Hermias ad Plat Phaedr. p. 148, zu ben Worten im Phädrus p. 248c δεσμός Adquareius öds. Appulejus de mundo p. 312 Oudend. ineffugibilis necessitas. Eine Vaticanische Inschrift μεγάλη Νέμεσες ή βασιλεύουσα τοῦ χόσμου magna altrix cet. S. zu 30egas Abhandl. S. 393. Ammianus Marcell. 14, 11. p. 59.

7) Abh. S. 72.
8) Die Nias nennt den ersten König von Sithon Abrestos 2, 572, ein Schostiast bes Pindar N. 10, 30 Gründer des Tempels der Here Alerandros in Sithon. Erechtheus und andre Dämonen als Könige sind bekannt genug.

9) Anhang zu Schwends Andeutungen 1823 S. 302 s. und es stimmte Gerhard bei in seinem Prodromus S. 81 Rot. 72. S. 106 Rot. 166. Schwend widersprach Mythol. Stizzen S. 7 s. mit Recht, da die Sache nicht gehörig ausgeklärt war. Wie Ereuzer die Stelle behandelt ist n. a. zu sehen in seinen Comment. Herod. 1819 p. 217—220.

ben Sitvonischen Abreftos, "bem fie bie bochften Ehren erwiesen und unter andern seinen Tob (ma3n) burch tragische Chore feierten, indem fie ben Dionpsos nicht ehrten, sondern ben Abreftos", nicht etwa wirklich verwechselte mit bem Abraftos bes ibm verhaßten Argos, fonbern in ber boshaften Annahme bag er mit bem Sikvonischen Abrestos berfelbe sep, die Sikvonier wang, indem er nur die Trauerchore auf den Dionplos übertrug, ftatt ihres Abreftos ben Melanippos, ben Feinb bes Abrastos von Argos in der Thebais zu verehren, so wie er ben heroen ibrer Obvlen an Stelle ibrer berkommlichen Ramen Schimpfnamen nach Thieren beilegte. Berobot nennt ein Beroon auf ber Agora, und auf biefer verehrten auch in Athen bie DionyfifchenChore bie Gotter 10), aber er burchschaute überbaupt ben Busammenbang nicht. Wie mare Rliftbenes barauf getommen die hochste Ehre des Trauerchors auf einen Gott überzutragen und gerade auf ben Dionpsos (bie Chore aus welchen bie Sikvonische Tragobie viel alter als bie Attische bervorgegangen ift), wenn nicht Abreftos ben Dionpfos bedeutet batte, welchem feine Ehren ju entziehen ruchlos gewesen mare? Freilich ift bierbei vorausgesett bag ber Name bes Gottes auch eine anbre Bebeutung haben konne als bie bekannte in bem Namen bes Se ros Abraftos und bem Beinamen ber Göttin. Bon bemfelben Bort &doo's nemlich ift außer bem Adgards in Sicilien noch ein anderer Damon abgeleitet, Adgeus 11). Dem Dionpfos, befsen Erndte in Sikvon noch jest als die bedeutendste erscheint, past bieser Rame eben so gut als für bie Demeter. Die Endung wie in Adonoros haben wir in doganoros, desarryoros, bie man erklart Beit bes Mable: aber bie Bedeutung biefer Form ift viel weiter und unbestimmt, febr verschiedener Anmendung fahig. Aehnlich ist auch Kudbisorns, Avrunoral, von Kuggos

<sup>10)</sup> Götterl. 2, 166. 11) 'Αδρεύς, δαίμων τὶς περὶ τὴν Δήμπραν, ἀπὸ τῆς τῶν καρπῶν ἀδρίσεως, wofür es heißen sollte άδροσύνης. Hesiod. ἔργ. 476, wovon ἀδροχῶρος.

und Aurzos, übereinftimmender Toponowis; auch aredorns für aredorns burch Pleonasmus bes o, sagen bie Grammatiter 12).

Die Auflösung bes Rathsels murbe weit leichter gemefen fenn wenn nicht ber Scholiaft jum Pinbar Nem. 9, 30 ben Abreftos und ben Abraftos für benfelben erflärte und aus einem Menachmos von Sityon und einem Dieuchibas, Berfaffer von Megarifa, aus viel spateren Zeiten nicht blos als Rliftbe= nes sondern als Berodot, ein genealogisches Gemengfel anführte. Es gehört viel Aufmerksamkeit und Bergleichung ungabliger Stellen baju um fich ju überzeugen in welchem Grabe, nachbem ber bamonische Inhalt und ber symbolische ober in Namen bebeutsame Charafter ber Sage einmal verfannt ober verworfen worden war, biefe traurigen Geschichtsmacher leichtfinnig und willfürlich bie alten überlieferten Namen in Genealos gieen von Dynasten, nach Gesichtspuntten bie uns unbefannt find, jufammengereimt haben. Die Nichtigfeit folder Gemachte nachauweisen erforbert in ben meiften Fällen eine große Aus-Das hier berührte enthält einige Namen bie ben fübrlichkeit. Sityonischen Abrestos anzugehn scheinen, Holebog und Taλαός (von Jállew), die in Bermanbtschaft mit andern von Argos berftammenben gefest find.

#### 9. Nike, Kratos und Bia.

Die Theogonie nennt den Sieg oder die Entscheidung, die Stärke und die Gewalt nebst dem Eifer, Zelos, Kinder der Styr und des Pallas (383—85). Als Tochter des Pallas ruft auch Bacchylides die Rike an. Aeschylus führt im Prometheus die Stärke und Gewalt als Gesellen die Zeus dem Dephäsios gegeben, auf und der Gewalt war mit der Nothwenzbigfeit an dem Aufgang auf Akrokorinth ein hieron geweiht 1). Bedeutung für die mythologische Poesse und Kunst hat nur Nike, in Berbindung besonders mit Zeus, dem sie in der Des

<sup>12)</sup> Lobed Paralipomena grammaticae Gr p. 443 f. 549.

<sup>1)</sup> Paus. 2, 4, 7.

siobischen Titanomachie nebst ben Geschwistern von ihrer Mutter zugeführt wird, ber z. B. in einem Spruch des Bakis mit ihr den Tag der Freiheit herbeiführt 2), und mit Pallas Athene, bei der wir auf sie zurücksommen werden, aber auch mit ans dern Göttern und mit Sterblichen denen der Sieg zu Theil wird.

Seit ben Zeiten bes abgelebten Götterglaubens ift mehr und mehr bas Glud, Tyche als Grund und Quelle aller guten Ereigniffe, aller Erfolge gepriesen und angerufen worben.

#### IL Die Ratur.

## Erfcheinungen am Simmel.

1. Npr.

Die Nacht erscheint als bas naivste Princip und als bie Mutter in fichtbarer Erscheinung ber Lichtförper bei vielen Bolfern und potenzirt an der Spige vieler Spsteme. Die Hesio= bifche Theogonie, auch icon mehr ausgebilbet, reiht fie gleich an bas Chaos an und läßt fie mit Erebos vermählt Aether und hemera (123), Belios, Selene und Cos aber von hoperion und Theia erzeugen (371). In einem Zwischenabschnitt bes Gebichts find von ber Nacht für fich, von ber Seite genommen bag fie teines Menschen Freund ift (Not dlog), verschiebene meift wiberwärtige Dinge abgeleitet (210 ff.), so wie auch in ben Werken bie aute und bie bose Eris (17), und ba in der erstgenannten Reihe auch Nemesis zugesett ist, so hat in später Zeit in Smyrna auch bie Nacht Berehrung gefunden. Der physischen Göttin aber geben die tragischen und andre Dichter schwarze Pferbe (N') µelavinnos), ober wie Aeschylus, einen finfteren Bagen, und schwarzen Peplos (uelauπεπλος).

<sup>2)</sup> Herod. 8, 27,

## 2. Ess (1, 681—690.)

In einem von ben ber Theogonie vorangestellten homnen wird Cos mit Belios und Selene in ber Reihe ber Gotter welche bie Musen preisen, genannt (18). Bas bie Theogonie felbft fagt, bag Erigeneia auch ben Morgenstern und bie glangenben Sterne überhaupt erzeugt habe (381), verbient feine Begebtung ba, wie fcon bemerft, jener ber Cos lichtbringenb vorangeht und die Sterne zwar wohl in ben Peplos der Nacht gestickt worben find, aber mit Ausnahme ber Diosturen, als Anführern bes Morgens und bes Abends, und bem Sirius feine religiöse Bebeutung angenommen haben. Davon finbet sich nicht einmal eine Spur hinsichtlich ber wenigen Sternbilder, bie von Alters ber auch ber Grieche als Zeichen am himmel festgehalten hat ober ale Bilber, wie bas von ber Fortbemes gung bes Sternhimmels als einer fteten Flucht vor bem Jager. Die Mythologie nach und nach in Sternbilder zu verpflanzen war eine nicht über Pheretydes hinauf zu verfolgende Phantafie und schöne Spielerei mythologischer und aftronomischer Liebbaberei.

Eos, die rosensingerige wie im Rigveda die Sonne goldhandig ist, fährt in der Odyssee mit Rossen (23, 244), wie sie noch in schöner älterer Composition in einem Rund am Constantinsbogen zu sehn ist <sup>1</sup>). Euripides läßt sie reiten im Orestes (μονόπωλος 995), wie in einem Fragmente den Morgenstern. Gestügelt läuft sie dem Kephalos nach, z. B. an einer Tischbeinschen Base mit den Namen (4, 12). An einer andern schwebt sie dahin mit zwei Gefäßen in Händen, das eine emporgehalten, indem sie sich nach ihm umschaut, das andre ausgießend mit der Linken <sup>2</sup>). Sie sammelt den Morgenthau auf und gießt ihn aus.

<sup>1)</sup> Admir. Romae n. 22. Tombeaux de Canosa pl. 5. 2) Millingen Anc. uned. mon. 1, 6. Beigeschrieben ift AOS und an bem Gefäß in ber Rechten KAAR.

### 3. 3ris (1, 690-692.)

Nach Alfäos zeugt Iris (bie Göttin bes Regenhimmels) mit Revboros ben Eros b. i. ben Trieb bes Bachsthums. Auch am Amvkläischen Thron war fie (Bloss) nebst Poseibon und Amphitrite am Grabe bes Hvakinthos. Dieser Iris fommt wie ber Cos bie Ranne ju, worin fie bie Baffer fammelt und ben Wolken Nahrung auführt, wie bei Ovid (Metam. 2, 271). woraus Lufte und Bolfen trinfen, wie Statius fagt (Theb. 9. 4057. Damit ift nicht zu verwechseln in ber Theogonie ber Krua voll Styrwasser ben sie zu holen geschickt wird (784). Eine geflügelte wasserschöpfende Jungfrau auf einer Münze von Terina stellt, wie D. Müller bemerkt hat, Iris vor, nicht eine Sirene 1). Physiter symbolisirten bag fie stiertopfig bie Die Flügel, Die ihr ausschließend bei Klüsse ausschlürfe?). homer bas Beiwort xovoónwoos giebt, fab Aristophanes auch in ber Bergleichung mit ber schüchteren Taube (Av. 575). Ale Botin mit bem heroloftab ift fie in Dichtung und Runft immer gefällig. Dag Rallimachos fie mit einem hunde ber Artemis vergleicht und ben Thron ber Berg nicht verlassen. ftebend und unaufgegürtet an beffen bobem Ruge ichlafen läßt. bamit fie ihr jeben Augenblid jum Dienfte gur Sand fen, (H. in Del. 28-239), ift gewiß nicht, wie Preller einft bachte (Mythol. 1, 288), ein Zeichen, baß sie immer mehr zur Dienerin ber Bera und bloß biefer geworden fey, fondern gefchmadlos erfunden, um bie Borftellung von bem vielgeschäftigen Regimente ber Bera zu erhöhen. Die Rünftler gebrauchen Bris zuweilen auch blog ale Dienerin, wo eine Begleiterin schidlich ift. 2. B. in ben Wandgemalben wo fie ber Bera in ber Liebesscene auf bem 3ba, ober mo sie ber Thetis bie ihren Gohn in ben Styr eintaucht, zur Geite ift.

<sup>1)</sup> Avellino Opuscoli T. 1. 2) Plut de placit. philos. 3, 5. Sonft find die Fluffe felbft als Stiere symbolifirt.

#### Auf Erben.

### 4. Flüsse (1, 652-656).

Flüsse und Duellen sind Götter, pflegen aber nicht gleich andern Naturwesen verwandter Art Damonen genannt zu werden, wie denn die Alten nicht zu spstematisiren gewohnt waren was frei aus dem Leben der Religion hervorgegangen war. Doch müssen sie, die als Element des Süswassers für sich allein, auch ohne durch eine einheitliche Person umfaßt zu senn, insem Okeanos sich nicht als ein großer Gott darstellt, wegen ihrer Wichtigkeit für das Leben der Menschen, Thiere und Pflanzen unter den großen Göttern schon im voraus besprochen worden sind, formell auch der Klasse zugezählt werden die den großen Göttern gegenübersteht.

Das hervorragende Ansehn des Acheloos war vermuth= lich baburch wenigstens mit veranlagt bag bie Drafelfprüche von Dobona bie fast alle, wie Ephoros fagt, am Schluße ermahnten bem Acheloos zu opfern, wie ja in Dobona auch Zeus Naivs verehrt wurde, sich in Afarnanien, Thesprotien, Ambrafia 1), in Actolien, Epirus, nach Athen 2), und meiter verbreiteten. Ephoros 5) ftimmt benen bei, welche fagten. bag während ben andern Fluffen nur die Nahwohnenden opfers ten, ben Acheloos allein alle Menschen ehren, baber tomme bag ber Name Waffer bedeute und fo auch in den Orafeln verftanben fep und auch verstanden werde wenn man in den Eis ben, Gebeten, Opfern baufig Acheloos fur Baffer gebrauche. fo bag nun die verschiebenften Bolkerschaften ftatt ber eigenen Flugnamen ben allgemeinen Ausbruck gebrauchten, wie wenn man bie Athener Bellenen, bie Lakebamonier Peloponnesier nenne. Der Flugname fommt auch vor, in Elis, in Arfadien nach Paufanias (8, 38, 7), vom Sipplos herabfliegend, wie

<sup>1)</sup> Ignarra de buthysia p. 244. 2) Gerhards Bafengem. 2, 110 f. 3) P. 122 Marx aus Macrob. 5, 18.

aus ber Ilias befannt ift (24, 616), wo ber Scholiaft auch einen bei Dyme in Achaja und einen Acheloos bei Carissa in Troas nennt. Und, fügt er bingu: "alles Baffer nennt man Acheloos, benn ber Gott in Dobona ermahnte bem Acheloos ju opfern : beghalb ehrten ben Acheloos auch bie Athener und bie Dymaer, Rhobier und Gifelioten". Aber bie Dymaer batten ja ihren eignen Acheloos und bie Athener verehrten boch nicht ibren Bliffos oder Rephissos unter bem Ramen Acheloos. Den genannten Orten sind beizufügen Oropos, wo ber Acheloos mit bem Rephissos, Romphen und Pan einen gemeinschaftlichen Altar batte, und ein andrer Altar im Megarischen, ibm von Theagenes gefest, ber bem Baffer auch biefen Namen gab, bei Paufanias (1, 34, 2. 41, 2). In Metapont murbe ibm, wie in Afgrnanien (nach bem angeführten Scholion) und vermuthlich von ba borthin verpflanzt, ein Rampffpiel gefeiert . Acheloos für Baffer ift und nicht bloß aus beiligen Formeln bezeugt, sondern bekannt auch als bichterischer Ausbruck aus Stellen bes Euripides, ber Romifer Ariftophanes und Achaos. bes Bergil, und Artemidor fagt: "Acheloos bedeutet baffelbe mit ben Kluffen und allem trinkbaren Baffer" (2, 38). Es ift nicht mahrscheinlich, bag bas Drakel zu Dobona bas Element verftanden ober ben großen beiligen Strom, ben es ohne Zweifel meinte, bas Baffer genannt batte, wenn bieg nicht zugleich beffen ftebenber Gigenname gewesen mare. Aber es ift auch nicht zu glauben, daß ohne bie Bedeutung Waffer ober irgend einer Wortbebeutung wegen Fluffe ber verschiebenften Gegenben biefen Ramen geführt haben follten. Den Ausbrud für Baffer aber, ber überall auch jum Namen für ben Flug bes Orts bienen konnte, finden wir in Kormeln und bei Dichtern als einen feierlicheren Ausbrud alter Sprace bem gemeinen baufig vorgezogen. Dag bem größten ber Griechischen Strome und

<sup>4)</sup> Eine Münge mit axelosovolsa (aslov) Millingen Transact. of the roy. Soc. of Litt. 1 p. 140 1827. Annali del Inst. arch. 11, 270 1839.

ben Dobonaischen Drafelspruchen ju Ehren ber Augname je bie Bebeutung Baffer angenommen haben murbe, ift nicht benkbar. Steht bieß fest, so gewinnt bie Etymologie bes Namens an Wahrscheinlichkeit wonach dutos wie in opodwitos gut 5), und bas erfte Wort wie in verwandten Sprachen Baffer Gutwasser mare ein guter Flugname und daffelbe Wort für Wasser ift von mir und von Bielen in Azedlede angenommen worden 6), und bann auch in Axégor anzunehmen, felbst wenn bort im Doppelfinn zugleich an axea gebacht worben ift. Dibymus, auch von Macrobius angeführt, fest ber Erflarung bes Ephoros bie anbre entgegen, bag bie Menfchen bem Acheloos als bem alteften ber Rluffe - wenigstens bem größten ber Griechischen - ju Ehren allen Gemaffern feinen Namen gegeben hatten, die nicht verbeffert wird burch bie Wendung bes hermias jum Phabros (p. 75 Ast.), bag man ibn wegen seiner Größe jum göttlichen Aufseher (soogos Seds) bes Trintwaffers gemacht habe. Begreiflich aber ift bag mabrend viele Aluffe ben Namen Acheloos als bas Baffer bes Orts erhielten, an manchen Orten auch bem großen Strom ju Dobona ein Altar gesett wurde, ber in ber Ilias Fürft (zosiwr) genannt wirb.

Nach dem Dodonaischen Acheloos ist kein andrer Fluß mythisch und genealogisch fruchtbarer als der Asopos. Reinen sehn wir im Gedanken an seinen Sohn, den Smyrnaischen Homer, andächtiger an als von der Burghöhe von Smyrna den kleinen Meles, der sich unmittelbar darunter aus dem nahen

<sup>5)</sup> Götterl. 2, 208. 6) Auch Lobed im Aglaoph. p. 952 scheint diese Erklärung I. Scaligers nicht zu misbilligen wegen des Borstommens des Wortes in den Germanischen Sprachen (besonders häusig ist es im Schwarzwald, Schwarzach, Grenzach, die Seefelder Ach u. s. w. u. s. w. und das Ledenken in G. Curtius Gr. Etymol. 1, 95 f. scheint mir nicht entscheidend. Ein seltner Rame ist Axegon, 'Axegon bei Tzetes ad Lycophr. 583. 1162. chil 7, 354.

Thal herauswindet, weiterhin aber ansehnlicher strömt wo ihm bie Karavanenbrucke mit ihren Kamelen noch in der Stadt allen poetischen Reiz abstreift ?).

Die Fluffe werben abgebildet gewöhnlich in jugendlicher

<sup>7)</sup> Es wird erlaubt fenn bier die Erklärung ber fatprifchen Berfe bes alten Afios von Samos im Epifchen Cycl. 1, 144 f. die von Dubner in bem Unbang von Fragmenten in feinem Befiobus und von Marticheffel in feiner Ausgabe von beffen Fragmenten p. 416 befolgt wirb, ju vertheis bigen gegen die von D. Müller Gr. Litter. 1, 200 und Lauer Litter. Radlaß 1, 75, auf bie auch Bergt jurudfieht, Lyric. p. 326 ed. 2a. 36 verftebe nicht wie ein lahmer, ungelabener alter Schmaroger mitten unter ben hochzeitegaften bes Deles (ebre Melne eyaues) ftebend, ich fage nicht, nows genannt werden mochte, ba dies als tomisch ober spottisch genommen werden konnte, fondern Bophopov efaradis, jumal ba man bieß bon ben fluffen gang eigentlich ju verftehn gewohnt ift. Ismmos annoso scrupea limo ora beraus bei Statius Theb. 9, 411 was gang eben fo auch dem kleineren Alug jufommt, und bag Deles ber Beros ift, mitten unter ben Berfammelten ftebend, folgt aus ber fcherzhaften Annahme daß feine Sochzeit gefeiert wird und babei ber Kniffotolar, ein offenbar bedeutfamer Rame, ba zvicoa ben Rettgeruch ober Bratenduft bebeutet und das Compositum nach deorvooxodak zu erklären ist, nicht ein Bettler, fonbern "gleich einem Bettler", worin nur ber Big liegen tann, taf er als Tafelfanger, wie bie Samifchen Rreophylen auftrete. Dit Darobie hat dieg burchaus nichts gemein, fo wenig wie es an "conviviale Elegicen" erinnert. Muller bat ohne 3meifel ber einfachen Ertlarung fic nur nicht erinnert, ba er nicht ju benen geborte bie ju rafchen Ginfallen mehr Fähigfeit haben als jur icharfen Prufung überraschender Bortommniffe. Mis fatyrifch-tomifcher Scherz ift ber Bebante einfach und es ift ertlärlich genug, baf icon ber Mhnberr ober der Borganger ber Samifchen Bunft der Kreophilier, ba Rniffotolar mit diefen in der Bedeutung übereinstimmt, bor allen homeriden, bei ber hochzeit ihres Stammvaters ihnen gleich ge= wefen fen, ba man fich ja wohl benten barf, bag im reichen Samos bie Tafelfanger viel zu thun hatten und unter ihnen auch manche mehr burch bas Schmaroberhafte als burch die Begeisterung aufgefallen fenn mogen. Es ift nur Schade daß nicht erhalten ift, was vermuthlich in folgenden Berfen ber Fluggott, in der Mitte flebend, ju bem Alten gefagt hat mit gleicher Derbheit als womit tiefer vorher geschilbert ift.

Gestalt, ba bie allermeisten nicht groß finb, und so auch ber Meles felbft in bem Gemalbe bes Philostratus (2, 8)8) und auf einer Munge 9): bie majestätisch gelagerten bartigen Strome, wie Tiber, Rhein, Donau, Ril find nur Ausnahmen. Unteritalien und Sicilien wurden die Fluffe in Stiergestalt mit Manustopf verehrt, worin man ehmals Bebon, ben jungen Dionyfos, fah 10). Bu ben hochzeiten murbe auch aus ben Aluffen wie aus bem bevorzugten Brunnen bes Orts Waffer geholt, wie ein Grammatiker fagt, als Borbebeutung (olovds) ber Zeugung und Rinderaufziehung 11). Wenn manchen Quel= len göttliche Beilfraft beigelegt murbe, so erscheint hier und ba ein Fluß als Beiftand gegen bie Peft. In zwei Jamben an einer Saule bei bem turfischen Gotteshaus ju Burnabat bei Smprna wird Gott Meles gepriefen als Retter von aller Seuche und llebel, mas man auf bie Deft unter Marc Aurel bezieht 12). Bei ber Peft in Gelinus führte Empebofles gur natürlichen Abhülfe zwei Fluffe burch ben ausbunftenben Gee und Opfer thaten bas Uebrige 15).

# 5. Nymphen (1, 656-659).

In der Gricchischen Mythologie und Poesse nehmen bie Nymphen der besonderen mannigsaltigen Klasse eine bis zum Auffallenden große Stelle ein. Daß ländlichem Bolt in Bergsgegenden die Quellen sehr lieb und vertraut sind, ist natürlich.

<sup>8)</sup> Dazu sind p. 444 andre angesührt. So gebildet ist auch ber Kratis von Consentia, der Ausidus, Aesaros, Sarnus und Silaros, Fic-relli Monet. ined. p. 15, der Inopos von Delcs, der Imbrasos von Samos, der Kytnes von Tarsos, der Hyparis (Nähden a coll. of anc. coins pl. 4), mit zwei Hörnchen, wie der Kephissos (Ael. V. H. 2, 33) und viele.

9) Morell. sam. misc. 7, 1. Es versteht sich, daß badurch die Aussalius des Assos von dem Meles nicht widerlegt wird.

10) Estterl. 2, 616.

11) Schol. A. 11. 23, 142, wo sur nommodes das erstemal yamos zu lesen ist.

12) Corp. Inscr. Gr. n. 3165.

Welche Wichtigkeit fie für bas Schweizervolk batten, ift wohl nachgewiesen in einer neueren Abhandlung, die auch auf England und andre Gegenden vergleichende Rudficht nimmt 1). Auf einem boben Berg bei Baben an bem Mummelsee ber herrenwiese haben sich Sagen erhalten von guten Seefraulein und von einem bieser Mummelchen, bas einen hirten liebte und ihm zulett, damit eine ernfte Wahrheit fich schaurig entbinde, ben Tob bringt 2). In ber Griechischen Religion und Poefie aber find bie schönften volksmäßigen Borftellungen ununterbroden gehegt und gepflegt, burch ben Ausbrud geabelt, fruchtbar poetisch entwidelt worben, indem frembe Anregungen und Stoffe bie nationale Entfaltung wenig ftorten. Die überall verbreiteten Nomoben ichlossen fich ben meisten Diensten ber großen Gotter an und nahmen in biefer Berbindung an Beiligkeit gu. So faben wir fie bei ben Beiligthumern ber Bera und ber Demeter (1, 372). Mit Apollon und Artemis ruft bei Gophofles Desanira bie Nymphen an (Tr. 210). Besonbers gehn fie bie Lakonische Artemis Limnaa an 5). So gehörte Rarva ber Artemis und ben Nymphen +). Aber auch als ber Jagdgöttin find biefer bie Quellen ber wilbreichen Thaler beilig 5) und die Nomphen selbst feiern sie mit ihren Reigen (Götterl. 2, 391) und jagen mit ihr, wie fie ben Jagern im Allgemeinen ungefahr fo nah find, als ben hirten. Dit Ariflaos, bem hirtengott, und hermes ftehn fie im Bunbe, sowie mit Apollon Nomios. Er und Van ift an einer Athen angeschrieben 6). Nomphengrotte bei Als Bealeiter ber Najaben wirb hermes in einem Attischen Epigramm an einem Quellhaupt aufgestellt?). Besondere häufig aber begegnen sie uns in Gesellschaft bes Pan, ber sich seit bem Berserkrieg

<sup>1)</sup> S. Runge der Quellcultus in der Schweiz, in der Schweizer Monatsschrift 1859. 2) Schreiber Baben mit seinen heilquellen S. 226.

<sup>3)</sup> Sotteri. 1, 581. 4) Paus. 3, 10, 8. 5) Max. Tyr. 38=8°

<sup>6)</sup> Chandler 2, 111. 7) C. I. Gr. n. 457.

fo febr faft überall bin von Athen aus verbreitet bat. An ber Rorpfischen Soble ist die Aufschrift bem Pan und ben Nomphen 8). Mit Pan bem Tanger singen und tangen bie Jungfern (noonau) ber Rhea Nachts vor ber Borhalle bes Pinbar9). Die Thesmophoriagusen bes Ariftophanes rufen ben bermes Romios, ben Pan und die lieben Nomphen an ihren Reigen quaniadeln (977). Bu ben Nomoben und Van nebst Zeus und here foll Aristides por ber Schlacht beten 10): nach ber Schlacht bei Plataa führten ben Sphragitischen ober Ritharonischen Nymphen bie Aeantiden auf den Ritharon bas vom Drakel vorgeschriebene Opferthier ber Stadt und bas Uebrige au 11). Insbesondre find bie schönhaarigen Rymphen mit bem Gott von Ryfa verbunden : fie ergieben ibn in buftiger Boble und als er ermachien burch bie malbigen Schlüfte manbert, ba folgen fie ibm, er führt, und Geräusch erfüllt ben Balb, nach einem Homerischen homnus auf ben Bromios (26). Un ben rauschenden und berauschten Keften bes Dionpsos werben fie bann zu Bachen und Manaben, Nupper Bangides fagt So= phofles, wie die Rompben ber Artemis zu Idgerinnen, und ber Poesie, ben Reftspielen und ber Runft eröffnet fich ein granzenloser Spielraum. Run tangen auch die Nomphen mit ben Satorn um die Mittagestunde 12). Reben ber unbestimmten Bielbeit fest man auch, jur Uebereinstimmung mit fo manchen anbern Arten weiblicher Damonen, brei Bacchen 15), eben fo wie drei Nymphen, Dionysos mit drei Rymphen kommt in einer Elegie von Euenos vor. Die brei Rajaden werden gebilbet halbnackt, bis zur Mitte, und fehr oft vor fich haltend eine

<sup>8)</sup> Walpole memoirs p. 315. 9) P. 3, 78. S. ju Philostr. Im. 2, 12. 10) Plut. Aristid. 11. 11) Plut. Aristid. 19. Sympos. 1, 10, 3. 12) Apollon. 4, 1309. In einem feltsam gelehrten hesiochichen Bruchstud bei Strabon stammen die Bergnymphen, die Satyrn und die tanzliebenden Kureten von fünf Töchtern des Sekatäcs und der Tochter des Phoroneus zusammen ab. 13) Trilogie S. 496. Not.

Muschel 14). Theolrit nennt brei bieser bem Landvolk gewaltigen Göttinnen die mitten im Wasser schlassos den Reigen anstellen (13, 43). Ein häusiger Typus Sicilischer Münzen ist eine Rymphe die der Quelle sich näherud das Gewand ein wenig aushebt 15).

Desiodus bestimmt das Alter ber schönhaarigen Nymphen, Töchter des Zeus, auf eine große Zahl von Generationen im Bergleich mit Rabe, hirsch und Phönir (fr. 163) und noch Pausanias erwähnt als Aussage der Dichter daß sie eine große Anzahl Jahre leben, aber doch nicht ganz vom Tode befreit sepen (10, 31, 3).

Der Cultus ließ wohl feine ber lebengebenden Quellen womit die Bewohner in Berührung famen, gang außer Acht, und da ihre natürliche Wohnung in hohlen Grotten war, ben nymphenbeiligen, nymphenbewohnten, fo waren beren viele auch ausgeschmudt mit Statuen und Beihgeschenken als Nymphaen und besonders viele Inschriften weisen darauf bin. Wenia bedurfte es bafür jede jugangliche Felsengrotte, worin Waffer rieselte, ju einem Numphaon einzurichten. Der Rvane bei Gvratus aber mar ein hieron errichtet, indem bei biefer großen Quelle, die Pluton durch ben Durchbruch bei ber Entführung ber Rore bewirkt hatte, bieser jahrlich ein großes Fest gefeiert wurde, wobei man Stiere in die Quelle versenkte 16). Sicilien mar ber Gebrauch ben Nymphen Saus vor Saus üppige Opfer zu bringen und um ihre Statuen herumtanzend truntene Nachtfeiern zu balten 17). Aber auch ber Birt ichidt, wenn er ihnen opfert, seinem Freund ein gut Stud Fleisch 18).

<sup>14)</sup> Long. 2, 23 τρεῖς Νύμφαι μεγάλαι γυναῖχες κ. τ. λ. Spon Miscell. 31, 1. Gal. Mythol. 327. 530. M. Pioclem. 7, 10. Drei zu Kitdusa Plut. κεφ. Κλλην. 41 p. 401.

15) Visconti Oeuvres div. T. 3 pl. 4 p. 263.

16) Diod. 14, 72. 5, 4.

17) Athen. 6 p. 250a. 12, 519c, worauf Virg. Ecl. 5, 74, wie S. H. Boß erinnert, nicht zu beziehen ist.

18) Theore. 5, 140. Euripides spricht von Eiteropfer und Fest der Nymphen El. 789. 805. 630.

Theagenes baute in Megara ein burch bie Größe, bie Aussichmudung und die Menge der Saulen merkwürdiges Brunnenhaus, in welches das Basser der Sithnischen Nymphen sich ergoß: was er wohl aus Politist that wegen der Sage, daß Zeus mit einer dieser Nymphen den Megaros erzeugt habe <sup>19</sup>). Um Deta wurde auch ein Fest Nymphäa mit einem Bettlauf, wobei keine Frauen zusehen dursten, geseiert <sup>20</sup>).

Den höheren Kreisen bie Nymphen im Ansehn zu erhalten biente das bis tief in die Culturzeit herab lebendige Vorurtheil der Evelgeschlechter daß ihre Ahnen, wie von dem Strom ihres Geburtslandes, wenn nicht von einem Gott, so von einer Nais herstammten. Eine Najade ist in der Ilias Mutter eines Fürsstenschnes am Ufer des Stroms, eines andern am Rande des Emolos (14, 444. 20, 384), eine Najade legt sich zu dem Schäfer Bukolion und gebiert ihm Zwillinge (6, 21.) Auch herakles hat mit der Nymphe Melite den Hyllos erzeugt, und diese Sagenform ist so herrschend geworden, daß auch die später gesetzen Stammväter der Stämme, hellen, Doros u. s. w. in dieser Form ihren Abel erhalten. Gewichtiger ist im Mysthus daß sie Götter aufpstegen: Götterammen nennt sie Sophokles (Oed. Col.).

Bon ber andern Seite erhebt auch das Landvolk durch romantische Sagen von Nymphen die schöne Hirten lieben und sie an sich sessen, unter psychologisch manigsaltigen Wendungen und oft auf dem Grund einer ernsten Wahrheit als Lehre, dieß Geschlecht in der Poesse. Am berühmtesten ist der Sicilische Daphnis und seine Haltenir, Echenais, wie Kalppso den Odysseus halten und zum Gemal haben möchte: in Kreta raubt nach einem Epigramm des Kallimachos den Ziegenhirten Astalibes eine Nymphe vom Berg und er wohnt nun heilig unter den Distässchen Sichen, wie die Hirten auch den Daphnis verehrten. An eine Grabschrift auf einen früh gestorbenen

<sup>19)</sup> Paus. 1, 40, 1. 20) Antonin. Lib. 32.

schönen Jüngling ist hier schwerlich mit Jacobs zu benken. Denn wenn auch in einer andern sehr späten vorkommt daß die Najaden ein wackres Mädchen der Schönheit wegen raubten, und nicht der Tod<sup>21</sup>), so ist dieß doch gesucht und matt aussbrücklich zum Troste gesagt: die Liebe der Nymphen zu schönen Sterblichen aber Gegenstand des Gesanges.

Die Natur ber Nymphen eingeschloffen bie bes Meers, ift nur eine, wie verschieden auch ihr Aufenthaltsort; fie find bas Waffer als Lebenspringip, als Seele ober Geift, ber auch bes Stoffs fich entaugernb zur Erscheinung tommt in Mabchengestalt. bie Ilias wiederholt fie Tochter bes Beus, Apollonius beiliges Geschlecht bes Dfeanos nennt (4, 1414), hat bieselbe 3bee jum Grunde. Sie haben nach homer bie hohen Saupter ber Berge ober schöne Saine, bie Quellen ber Muffe und grafigte Auen (11. 20, 8. Od. 6, 123, H. in Ven. 97). beißen berglagernd (dosonos, fie bewohnen ben malbbebedten Berg (Η. in Ven. 258. 286, δρειαι, οδρειαι, δρεάδες, δρεonadec); in der Theogonie zeugt Gaa, wie den himmel zum Sike ber Götter, fo bie Berge (von benen bie Kluffe berabfliegen) zur reizenden Wohnung ber Gottinnen Rymphen (129). bervorgegangen find bie Oreaben aus ben Quellen, find nicht Balbfraulein befondrer Art, wefentlich nicht verschieden von benen ber Triften (neivea), ben despwriades, welche Sophofles erudoovs nennt (Phil. 1440), ober benen bie in Felfen wohnen (nerpatae). Schwends Meinung, bag ben Bergnymphen, ba nicht-angegeben werbe, welche Wirksamkeit fie ausüben, ein allgemeines gottliches Walten innerhalb bes jedesmaligen Bergbezirfs gegolten habe (Gr. Mythol. S. 329), ift gewiß nicht richtig. Sonbern von ber Nais, bem Waffergeift, geht bas ganze Geschlecht aus und die Phantasie ift nicht thatig gewesen für bie verschiedenen Arten ber Nymphen Unterschiede ber Er-

<sup>21)</sup> C. l. n. 6201 παϊδα γάρ έσθλην ήρπασαν ως τερπνήν Natdes, οδ θάνατος.

icheinung ober ber Natur festzustellen, nicht tubn und unrubig genug um bas einfache Bilb bes Naturlebens auszumalen. In einer Grabschrift hat habes mit ben Dreaben, b. i. mit ben Nomphen eines Bergbrunnens im Balbe einen fiebeniab= rigen Knaben geraubt 22). Freilich bachte man fich bie Rymphen jum Theil auch im Baffer verborgen, ale vogeades, und Grammatifer stellen biesen Bafferbewohnerinnen bie Rajaben (vatdes) gleich 25): boch follte bieß nur in einem engeren Sinn Dabin gehören auch bie Quell= und Brunnennompben (nnyatas, xonvatas), schon in ber Obussee (17, 240), xonvides. Die Arfaber nannten ihre Rajaden Dryaden und Epimeliaden, bas lettere indem fie ihren Deerben beren Boblthat zuwiesen 24). Apollonius erklart bieg, wie auch ber Scho= liaft anmerkt, als schaafpflegenb (olono'los 4, 1322) 25). Apollonius nennt biefe febr poetisch duogsadas (3, 878), ba auoosde ben Begleiter und insbefondre auch ben hirten als Begleiter ber Beerbe bebeutet. Auch bie Stallungen baben ihre Nymphen nach bem Epigramm ber Angte Hari zai ad-Jene Libyschen Nymphen nennt Apollonius zugleich Töchter bes Landes, x Jorlag, ober aus ber Erbe fommenb worauf man häufig und fo in Cypern Gewicht legte, wie ber bortige Nymphenname Erdyides zeigt 26), wie bei Pindar Rals Rreusa eine Tochter ber Erbe ift. Die Ervnosades bei ben

<sup>22)</sup> C. I. n. 997. Das Grab ift bei biefen Rymphen und vertun= bigt, baf es nach Athen gebore burd ben Beerbigten. Eben fo n. 6293 Νύμφαι χρηναῖαί με συνήρπασαν. 23) Schol. Il. 20, 8. Bekk. Anecd. p. 17. 24) Pausan. 8, 4, 2. Suid. Επιμηλίδες. Schol. 11. 20, 8 αί δὲ ἐπὶ τῶν βοσκημάτων ἐπιμηλίδες. Phryn. Arab. bei Better p. 17 al negi ras vojuas rav rerganodur eniunlides, on junta απαντα τὰ τετράποδα καλούσων οἱ άρχαϊου. Auch μηλίδες und περεμεγ-25) Orph. H. 50 alnolizat, vomias. Philostratus 2, 11 lides. nennt auch Boundloug, indem er dreierlei in den Bilbern von Rymphen unterscheibet, maffertriefendes haar, hyacinthabnliches, wie auch die Dopffee fagt (23, 138) und wüftes. 26) Hesych. So Rymphen yoobsas bei Rallimaches in Apoll. 91, eine autox9wr in Del. 30.

Lesbiern 27) find ber Infel eigene. Die ber Walbibaler finb Nanatas, Adlwriades, bie ber Soblen dergiader, benen ein Epigramm von Theoboribas eine gewundene Geemufchel weibt, bie des Feldes argonópoi 28), deprata, deprádes die der Sten. Für morapov Kopas, ober norapov yévas wit 3. B. 'Ασωπιάδες χόραι, ift projaifch επιποτάμιοι, επιποταμίδες, ποταμητόες, το αυά εφυδριάδες, μεθυδριάδες; ελειονόμοι, άλσηίδες, ύληωροί, άγριάδες, άγρωστίναι, Bergmymphen 29) doupldes 30) und untides bei einem Ariftanet gehört wohl zu ben Bierereien biefer Beit. Diefe Manigfaltigfeit ber ibeellen Bevolkerung wurde vermehrt burch bie in Liebern berühmten örtlichen Ramen als ber Rysifchen Rymphen, ber 3baifden, ber Dobonischen. Acheloischen, Barnaffischen, Rorpfischen, Raftalifden, Ritharonifden, Belifonifden, Diftaifden, Delifden, Lemnischen, Melischen, Myfalesiischen, Jalviischen und gabllofer andrer Nomphen, beren berühmte Ramen bie Bilber lieber Landschaften bervorriefen.

Mit den allgemeinen lebengebenden Kräften ber Nymphen verbanden fich im Einzelnen auch verschiednerlei vermeinte ober wirkliche munberbare Rrafte. Wahrfagung, Begeisterung und Gefang, in fo fern fie im Baffer ihren Grund haben, maren an besondre Gottheiten gewiesen, so bag fie mit Nymphen nur seltner verbunben werben. Doch wird eine dem Wahnsinn verwandte Ergriffenbeit nach ihnen benannt. Ein Nompben= ergriffner, νυμφόληπτος, (lymphaticus) von ben Nymphen rafend mar Bafis, von welchem Drafel in Bucher jusammenge schrieben waren 51). Ein Nymphenergriffner in einer Attischen Inschrift erbaute nach Gingebung ber Nomphen ihnen eine Boble 52), vermutblich um Fragenden Antwort zu geben und bason fich zu nabren. Auf bem Ritharon mar, fagte man nach Plutard, ehmals in ber Soble ber Sphragitischen Nymphen ein

<sup>27)</sup> Hesych. 28) Odyss. 6, 108. 29) Hesych. 30) Cram. Anecd. 1, 275. 31) Paus. 4, 27, 2. 32) C. I. Gr. n. 456.

Orafel gewesen, indem darin viele ber Eingebornen nymphen= ergriffen wurden, bie fie Nomphenerfaßte nannten (Aristid. 19). Unmuthig spricht über biefe Erfassung Platon im Phabros (p. 238 d. 241e). Die Sibulle war Tochter einer Rymphe. Die Mufen find ibres Geschlechts und ein Theofritischer Sirt fagt: auch mich haben auf ben Bergen bie Nymphen viel herr= liche Lieber gelehrt. An dem großen Altar bes Amphiaraos in Orovos war die eine ber fünf Abtheilungen ben Nymphen, bem Pan und zwei Kluffen geweiht 55). In Beraklea nicht weit von Olympia war eine Quelle welche allerlei Entfraftungen und Schmergen vertrieb mit einem hieron von vier Nomphen, die ihre befondern Ramen hatten, jusammen aber Jonibes biegen, wofür man aber, wie immer, nicht bie mahre Bebeutung (von law) gelten ließ, fonbern ben berühmten Jon von Athen gur Erflarung berholte 84). In Samikon war eine Soble worin ben Nymphen bes Aluffes Anigros Aussatige irgend ein Opfer gelobten, bann fich abschabten und ben Rluft burchschwammen und geheilt maren 85). Drei Nymphen von benen bie eine bie Sand auf einen figenden Alten balt, Ueberschrift Nuppais durwlais, haben wohl vom Podagra ober bergleichen geheilt 86), warme Baber ber Nymphen, wie bei Vinbar (Ol. 12, 18).

Opferthiere ber Nymphen sind verschiebentlich erwähnt worsben. Die gewöhnlichsten Opfer waren Milch, Del, auch Wein und Lämmer. Es versteht sich baß von einem großen Theil ber Menschen bas Element bes Wassers selbst, wie andre Elemente, anstatt ber mythischen Geistererscheinung, als heilig gebacht und angerusen wurde. Die Alten septen im Allgemeinen nichts barin statt ber populären Gewohnheit ber bilblichen schönen Maste zu folgen, ein wenig Verstandesaufslärung zu

<sup>33)</sup> Pausan. 1, 34, 2. 34) Paus. 6, 22, 4. Ritanber bei Athen. 15 p. 683a. 35) Paus. 5, 5, 6. 36) C. J. Gr. n. 454.

zeigen. Bei ben Duellen, bei ben Berwandtschaftsgöttern besischwört Sophokles (Oed. Col. 1333).

Eine feltnere Rlaffe find bie Baumnymphen bes hochmalbs. nachweislich vorzüglich im Iba und in Arfabien. Der Somerifche homnus auf Aphrobite erklart, ohne ihren besonderen Namen Dryaben ober hamabryaben zu nennen, ihre Natur so ausführlich als ob seiner Zeit und in seinen Kreisen bie merkwurdige Anschauung und bie Empfindnng worauf fie beruht, neu und befrembend genug erschiene um voetisch zu wirfen (258-274, 286), Diese Nymphen schließen sich weber ben Sterblichen noch ben Unfterblichen an, lange zwar leben fie und genießen unsterbliche Speise. Mit ihnen zugleich (aua) wenn fie geboren werben machfen entweber Tannen ober Cichen, bochaipfliche, schone, vollgrunende 57) (bort bie prachtigen Belanibieichen, und nicht minder majestätisch find die Nabelholzbaume auch im Peloponnes), aber wenn bas Loos bes Todes berannaht, werben zuerft bie iconen Baume burr und bie Rinbe verbirbt ringsher und bie Aefte fallen ab und ihre Seele (wurd) verläßt bas Licht ber Sonne. In ben immerfort quellenden Saften bober Balbbaume also, beren eine Art ihren Namen herrschend gemacht hat, indem an dous im Sinn von Baum überhaupt bier nicht zu benten ift 88), wird ein selbftanbiges Leben angenommen, wie in einer Duelle. Romphe ist mit bem Baum zugleich, Apadovác, nauworis wo ovrov. Rach bem Traum ber mythischen Phantafie aber find die Seelen ber Baume berglagernbe, schönbufige Nymphen,

<sup>37)</sup> B. 268. 269 sind vermuthlich sehr spät eingeschoben: Beibes gehort nicht hierher daß die Bäume ein Tempel der Unsterblichen sehen —
denn von einer bloßen Gruppe oder einer Anzahl heiliger Bäume ist ofsembar nicht die Rede, da vielmehr alle Bäume des Baldes ihre Oryade
die "in ihnen geborene" enthalten — und daß sie nicht abgehauen werden.
Selbst arborem violare capitale est (Curt. 8, 9) wurde hier matt seyn.

<sup>38)</sup> Nojugas derdeindes in einem Epigramm des Agathias (46) find durchaus falfc und willfürlich gefest.

bie ben großen und götilichen, malbbefleibeten Berg bewohnen. mit ben Unfterblichen schönen Chor aufführen: mit ihnen gatten fich Silene und hermes im Innern lieblicher Boblen und fie follen ber Aphrobite ihren Sohn erziehen und bei fich baben. Daber ift es auch erflärlich daß die Dienerinnen ber Kirke aus Duellen, von Sainen und aus Kluffen entsteben, brei natur= liche Arten von Nomphen und darunter hamadrnaben, ohne etwas besondres Zauberhaftes (Obnff. 11, 350.) Die Arkaber nannten bie Nymphen, wie schon angeführt, Dryaden und Epimeliben, und erwähnt wird auch eine ber Dryaden ae= nannten Romphen, Phigalia als Mutter bes Phigalos (Paus. 8. 39, 2), und nach einer Sage bei Charon von Lampfafos, Die bis auf Eumelos zurudzugehn scheint, ba aus ihm ber Rame ber bort vorkommenden Nymphe Chrysopeleia angeführt wird, gab fich eine hamabryabe bem Artas hin aus Dankbarkeit weil er ben Baum, "in welchem die Nymphe geboren mar," por ber Gefahr burch ben Bergftrom fortgeriffen ju werben, burch einen Damm geschützt batte 89). In einer abnlichen Sage bei Charon und Plutarch und icon bei Pinbar, aus bem bie Worte von der Nymphe " des Ziels eines baumgleichen Da= fenns theilhaft" erhalten find (fr. 145 f.), von Rhofos bem Rnibier fant ber Baum in Gefahr ju finken, bie Rymphe in bem Baum belohnte ihn bafur bag er fie ftuste mit fich felbst un= ter bem Berbot einer Anbern zu gehören und machte eine Biene gur Botin (fugen Genuffes) zwischen ihr und ihm, bie ibm aber einmal, ale fie ihn beim Burfelspiel anflog, zu unwil ligen Reben veranlagte, worauf die Rymphe ergurnt ibn blind machte (bamit er nie wieder fie fchaute, gegen die er fich ein= mal gleichgültig gezeigt hatte). Die Leibenschaft bes Spiels batte bei ihm ben Reiz bes rendez vous überwogen. ift ber Sinn ber ganzen Dichtung. Ein ebler Italiener er= gablte mir als Beweis von ber ehmaligen Gewalt biefer felben

<sup>39)</sup> Tzetz. ad Lycophr. 480.

Leibenschaft über ibn felbft, bag fie ibn gurudhielt einer Dame von ber ich wußte in welchem Grab er noch an ihr hieng. bie verabrebete Stunde einzuhalten ++). Auch auf dem Parnag waren bie Nymphen Dryaben; benn von einer Nymphe Ti= thorea "wie fie nach ber alten Rebe ber Dichter aus anbern Baumen und am meiften aus Gichen (bie bem Parnag nicht eigen find) erwachsen." hatte die Spipe und die Stadt Tithorea ben Ramen Tithorea, wie Paufanias fagt (10, 32, 6), und eine auf dem Helikon nennt Kallimachos Melie, die erschreckt ben Reigen verläßt erbleichend aus Angst für ben gleichaltrigen Baum (ηλικός περί δρυός), wobei ber Dichter bestimmter als Paufanias seinen Unglauben an diese alte Borstellung der Einfalt ausdrückt (in Del. 79—85.) Seine Zeit= genossin Mpro verftand nicht einmal bie Bebeutung bes Ramens mehr indem fie in einem Epigramm bie hamabryaben Töchter bes Fluffes nennt (Anthol. Pal. 6, 189). Als bebeutungelofer poetischer Rierrath tommen fie nicht selten vor, wie in einem ber Platonischen Epigramme, wo fie nebft Sybriaben nach ber Spring bes Pan tangen (14), und in einem Lucianischen, besonders bei ben Romischen Dichtern ber auten Reit und noch bei Ausonius und bei Nonnus. Die Bebanten. welche ben fünfzig Danaiben Mütter jusammensuchten, haben amei Samabryaben, bie Atlanteie und Phobe genannt werben, entbedt. In Mahrchen bes Untoninus Liberalis spielen sie am Othrys und im Dryoperlande (22, 32.) Auch in die Römisch=Griechische Sage sind sie eingebrungen.

<sup>40)</sup> Bielleicht kannte Pindar die Sage nur noch weniger entwicklt. Eine große Geschichte von der Rache einer Thynischen Hamadryas, die dem Bater des Paradies vergebens gesteht hatte pit rapieser noeipvor Tovos illexos, j end norder alwa reißeaus despresse, und die dasur ihm und seinen Sohnen den Tod gab, erzählt Apollonius 2, 468—489. Noch unsgeeigneter als j end ist wie von Schol. II. 8, 20 die Hamadryaden erstlärt werden end two derdowr. Ein Phantasiegebilde wie dieses war für Grammatiter schwer zu?fassen und auszudrücken.

Die Römer, sagt Plutarch, nehmen an, eine Nymphe Dryas habe bem Faunus beigewohnt (Caes. 9) und auch Birgil (Georg. 1, 11) und Ovid (Heroid. 4, 49) verbinden Fausnen und Oryaden.

Auch bei andern Bolfern finden wir hamabrhaben. In ber Sakontala lieft man: ihr Baume in benen Balbgottinnen wohnen, nach G. Forster. 3m Schwedischen und bei ben Celten weist 3. Grimm "feelige" und unverletbare von Beiftern bewohnte Baume nach (D. Mythol. S. 275. 373. 1. 21.), wobei es auf bie Geifter ankommt, benn unverlegbar konnten Baume auch fenn weil fie Gottern geweiht maren ober wegen ihrer Ehrwürdigkeit überhaupt, und Al. humboldt bemerkt, ber "Baumbienst" steige bei ben Iraniern bis zu ben Borschriften bes hom binauf, bes im Bend-Avesta angerufenen Verkunders bes alten Gesetes (Rosmos 2, 99.) Doch find hierin nicht unzweibeutig Dryaben enthalten. Ja bie Borftellung von bem Leben bes Baums, welche ben ber Natur so nah als von ber Civilisation gang entfernt lebenben Kindern bes Gebirges na= türlich ift, wird auch bei ber bochsten Cultur burch bie Senti= mentalität von Neuem hervorgerufen. 20. von humboldt schilbert in ben Briefen an eine Freundin mas alles bie alten Bäume seiner Wohnung, Aborn, bochalte Afazien, (von Obstbäumen ift auch bei ihm nicht die Rebe) ju leiben haben, und fügt bingu: "Thieren fieht es boch frei einen Schut gu fuchen und boch fann man fich taum erwehren bie Baume auch als empfinbende Wesen anzusehen. Lebende sind sie offenbar. Neigen fieht oft wie eine Rlage aus baß fie fo unbeweglich bafteben muffen" u. f. w. (1, S. 295 val. 288 f.)

Viel hat J. Grimm auch gesammelt über Germanischen Waldcultus (S. 41—43. 45. 82 f. 371 ff.) Bei den Grieschen verräth sich nirgends daß sie den Wald oder den hain an sich geheiligt hätten, was der Verehrung des Meeres selbst statt des Poseidon, des Flusses selbst statt des Flusgottes gleich kommen würde, und ich muß dem, daß die Orpaden Walds

nompben seven, bie in ben Balbern bausend bas Leben und Beben ber Baume barftellen, und bag ber nicht gang fo alte Glaube an Baumnymphen fich natürlich boch wohl querft an Baume von gang besonderem Alter, Bobe, Schonheit und Umfang, bergleichen man auch wohl überhaupt als einen vorzüglichen Lieblingsplat ber Nymphen bachte, angeknüpft habe, ausbrüdlich wibersprechen, ba biefe Ansicht in einer Schrift vorfommt die mit einer an ben Philologen felten zu gewahrenden Liebe zu ben altesten religiösen Naturanschauungen tief einbringend und feinsinnig verfaßt ift, aber auch fonft gerade über die Hamadryaden ungemein viel enthält womit ich nicht übereinstimmen kann 41). Baldnymyben konnte man etwa bie Bergnymphen ober Oreaben nennen bie nicht ben einzelnen Baum angehn, aber freilich auch nicht ben Balb im Ganzen, fondern ju bem einen Geschlechte ber Nompben gehören. Nicht etwa die allgemein verbreitete Rühle und Frische bes Walbes ift als bas physische Substrat auch in Bezug auf sie zu benten bas wir bei jebem bamonischen Wesen voraussegen, benn allgu verschieben ift bie Feuchtigkeit bes schattigen Balbes von ben wäffrigen Auen: ein ganger Walt fonnte Nymphe beißen wie eine gange Insel ober Landschaft g. B. Meging, Rhobos, Thebe, Ramarina bei Pinbar, wie ber Berg in mannlicher Gestalt bargeftellt wirb.

# Meernymphen.

Die allgemeine Eintheilung in Nymphen des Meeres und ber Erde 42) kann man nicht ablehnen. Die ersten, Homers unsterbliche äliai, äliai Isal, áliádse, die Ialásociai 43), nóviai, wurden von Sophokles im Dädalos rográdse genannt. Gewöhnlicher heißen sie unter besonderm Namen ents

<sup>41)</sup> Behre Populare Auffage aus bem Alterthum S. 94-97.

<sup>42)</sup> Schol. Apollon. 4, 1412. 43) Eine fonderbare Form ift Balarras bei Philostratus Im. 1, 27. 2, 16.

weder Mereiben ober Ofeaniben und in ihrer großen Rabl fand bie Griechische Poefie Anlag in einer Kulle von Namen eine Schilberung bes Meers niebergulegen. Da bie bich= terifche Anschauung biefelbe ift, so werben wir bie Namen aus beiben Rlaffen jufammenftellen. Der Berfuch fie ju erklaren ift nicht bloß im Einzelnen, sonbern auch in neuerer Zeit mit Aleiß im Ganzen wiederholt angestellt worden 44). Es verlohnt bieß ber Mühe, ba biese zahlreiche Klasse von Namen am beutlichsten zeigt wie große herrschaft biefe Runft und Gewohnheit einer Art von Onomatopoie gewonnen hatte. Sie burchbringt auch bie Orphische Boefie bis zulett und ift von Empedokles felbft in feine philosophischen Berfe aufgenommen worden, wie die vier er?' haar Agorig ze zad Hλιόπη 2. τ. λ. u. a. zeigen (11-13 Sturz.) Beifall biese burch Ramen andeutenben bunten Schilberungen alter Dichter gefunden haben, zeigen bie fpaten Nachahmungen burch je fünfzig Namen ber Danaiden und ber Aegyptiaben, ber Göhne bes Berafles von ben Thespiaben, ber bunde bie ben Aftaon gerriffen, bei Apollobor, die trodenste Production, besonders da zu genealogischem Sammelwerf und Erdichtung kaum in ben hunden ein ausreichender Stoff fur Naturbeschreibung vorlaa.

. .

Poetischer ist es gewiß nach unserm Gefühle wenn in ber Obyssee Thetis "mit andern Halien" kommt um den Achilleus zu klagen (24, 47): ben Rhapsoden gesiel es viele Namen als ein Intermezzo zusammenzustellen, wie in der Ilias, wo zu derselben Klage Thetis von ihrem Bater weg emporsteigt, mit ihr alle Nereiden so viele in dem Abgrund des Meeres waren und drei und dreißig Namen folgen mit dem Zusat und andre (18, 39—48), oder wie in der Theogonie vierzig Okeaninen

<sup>44)</sup> Schwend Gr. Mythol. S. 285, Ctadelberg in Gerhards Stubien 2, 290. Emil Braun Gr. Götterlehre 1, 93-119. Schömann de Oceanidum et Nereidum Catalogis Hesiodeis 1843 p. 16 ff. (Opusc. 2, 147.)

aufgegablt werben, außer benen aber viele andre nemlich breis tausend sepen (349-361) +5), und eben so viele Klusse, ober im bomnus auf Demeter ein und amangia, die mit Bersephone auf der Trift spielen(418-425.) Seitbem burch bie Besiobis iche Theogonie bas neue Suftem einige Bablen mit zugehöris gen Ramen, besonders für bie Damonen zu bestimmen fest geftellt murbe, feste fie felbft fünfzig Rereiben, Tochter bes Acreus und ber Ofeanide Doris (240-265), eine Babl bie seitbem feststeht +6), nachdem Vindar, Aeschylus, Sophotles, Euripides (biefer in brei Stellen, in beren einer biefer Chor burd Meer und Kluffe tangt Jon. 1081), biesen Sat als positiv bestätigt hatten, mabrend Aristophanes, vielleicht nach eigner Erfindung ironisch, auch bem Ropais fünfzig Jungfern giebt (Acharn. 882), bis in bie fpateften Reiten. Da aber Dicter und Ramen beischreibenbe Maler fich nicht fort und fort an die homerischen und Besiedischen Namen banden, sonbern immer neue entstanden, fo mar almälig eine fo große Menge von Nereiben gegeben, baß pedantische Grammatifer zwischen ben Tochtern bes Nereus und ber Doris als Tochtern bes Rereus (und ber Doris, bie fünfzig) und Rereiben schlecht= bin, uneblichen Kinbern von anbern Müttern, ber gablreichern Rlaffe, unterschieben, wie Dibymos aus Mnafeas wörtlich anführt bei Ammonius 47) und es ist fast komisch wie der Herausgeber Baldenaer in bem erften Berfuch moberner Gelehrfamfeit aber bie Rereiben in biefes Familienverhaltniß fich nicht finden ju tonnen gesteht 48).

<sup>45)</sup> Apollodor nennt nur sieben Kinder des Oteanos und der Tethys, wo rosoxidsas jugesett ist, 1, 2, 3.

46) Bei Apollodor sind fünf Ramen nur ausgesallen 1, 2, 7, bei Sygin p. 7 einer.

47) De differ. adsinium voeab. p. 93.

48) Animadv. 3, 1 p. 124.
Eine Anjahl Ramen aus Basengemälden stellt O. Jahn jusammen in der Basensammlung König Ludwigs S. CXVII Rot. 838. Bgl. Gerhards Rapporto Volc. p. 146. Eine Rereide HONTOMKAA Mus. Etr. m. 544. In einem 1834 zu Saint rustike gefundnen Messatt Leutas und Xantippe.

Augenscheinlich ift bag bie Ramen im Allgemeinen bezweden bas Meer nach feiner gangen, fo verschiebenen außeren Erscheinung und nach feinem inneren Wefen und gottlichen Rraften ju fdilbern. Es war eine Taufdung bag manche Dfeanidennamen, wie Awolc, Podera, Nepontis, Yaverpa Lanber bezeichnen follten 49). Dief bat icon G. hermann bemerkt in ber Recension von Gottlings Besiodus, wo er auch mehrere von beffen Erklärungen mit eigenen vertauscht 50). Dichter mifchen biefe Eigenschaftenamen in ben Berzeichniffen nicht bloß nach metrischer Bequemlichkeit, sondern offenbar auch jur Bermeidung bes Scheines ber Bebeutsamkeit im Gingelnen, welche ber Sinnige mahrnehmen und errathen follte, und bes Spfteme im Gangen. In umgefehrter Abficht ftellen wir Rlaffen nach ber Bebeutung ausgesucht zusammen, wobei einige Namensvariationen aus Apollodor oder sonsther zugesetzt werben mögen.

Auffallend ist ber Anfang bes Verzeichnisses in ber Theogonie Πειθώ τ' 'Αδμήτη τε, worin Anziehung, und bas unbandig Gewaltige bes Anblide in eine verschmol-Die Gee ift mogenschnell, Kupo Jon, Kupo, gen icheinen. Κυμοδόκη, Θόη, Πασιθόη, Αμφιρώ, Αμφιθόη, Καλλιρόη, 'Ωκυρόη, ober legt und fanftigt bie Wogen, Κυματολήγη, und ba bie Wogen bas Rog jum Symbol haben, auch Innw, 'Inno Jon, Asvulnny, Innovon; fie ift weitschauend und allumfassend, Εθοώπη, Πανόπη, 'Αμφινόμη, Εθουνόμη, 'Αμφιρώ, Ποντοπόρεια, bettlos, rublos, Hλέμτρη, vorstürmend dem Winde gleich 'Ageldvia, vielvermögend Avrausry und vielaufnehmend, es fen Fluffe ober mas in ihr untergeht Δεξαμένη, Schiffe tragend und wohl geleitend, Navoi 36η, Εδπόμπη, sie ist rauschend lάχη, salzig Aλιή, 'Αλιμήδη. Farbenschein wirft sie verschieben nach Luft und Stand ber

<sup>49)</sup> Müller Prolegomena S. 349. 50) Wiener Jahrb. der Litter. 1832 3, 214.

Sonne, als Γλαύκη, Γλαυκοθόη, Γλαυκονόη, Γαλήνη, Γαλάτεια, Ξάνθη (in Vasengemalben Ξανθώ, wie auch ein Fluß Xanthos); auch golbig und rofig erscheint sie, Χουσηίς, 'Podónη, 'Pódesa, wie in ber Ilias und ber Theogonie ein Kluß 'Podios vorkommt und eine ber Klußmusen bes Epicharmos Podia beift. Biele Namen beziehn fich auf Die Stelle welche einzelne Nereiben einnehmen, wie in ber Rabe von Inseln Nyoain, bes boben Ufere Hiorn, Auri, bes felfi= gen, Ueroaln, wo fie branbend und fprügend emporfteigt, ober über ben Meersand bin sich verlaufend, wenn bie großen Bellen wie mit Absicht und nedisch sich weithin verfolgen und überspringen, ein Schauspiel bem man nicht mube wird jugusehen, Yauagy, ober eingehend in die Hafen, Edducken, Appropela, eindringend auch in die tiefen Höhlen ber Ufer, Eneid, hervorbrechend aus ben Quellen, Konvaln, und insbesondre als die Drif, großen Namens. Meerenge beutet vielleicht als Durchbrechen bes Landes Negoaln an, und Dieselbe auch Zeufw, indem burch ben leichten und schnellen Rabn amei gegenüberliegende Ruften, zwei nabe Infeln wie in eine verbunben werben. Die Triebfraft bes Baffers brudt aus Néaiga (wie Nioby), bie bas grune Rleid ber Erbe erneuert, und ba= burd Schagf= und Riegenbeerben aufzieht, Μηλόβοσις, Εδάρνη, Frucht bringt, Osgovoa, und baburch Reichthum ichafft, Mlovru. und Boblftand, Toxy, bie neben Edduon fteht, Geberin Das Urelement ift bas Baffer, in Mowrw, Δωτώ . Δωρίς. Ugwropedera (wie Newreus), und in ihm auch bas Geistige und Prophetische gegründet 50), Eldvia, Idvia, Mnus, Movón, wie auch eine Nais bei Konon heißt (2), Πολυνόη, Νημερτής, 'Aψευδής, Εθμόλπη. Das Prophetische bedeutet mahrscheinlich Kegunis, welche ber Scholiaft bes Besiodus erflart & σοφία,

<sup>50)</sup> Götterl. 1, 620. Daher auch dem Glautos Επομέθη zum Beibe gegeben wird bei Apollodor und die Elcufinische Δάσορα Tochter des Ofeanos ift.

ba Kéqxwy ben Wahrsager bebeutet von bem Schauen auf bie Spige ber Opferstamme.

Mehrere Namen enthalten schmeichlerisch im Allgemeinen und unbestimmt Lob und Preis, wie Edreizg, Έρατώ, Μελίτη, 'Ακάστη, 'Αγαύη, Φαινώ, Καλλιάνειρα, Καλλιάνασσα, Κλυτίη, Κλυμένη, 'Ιάνθη, 'Ιάνειρα, 'Ιάνασσα, "Ιαιρα, Διώνη, Θεοειδής, Οθρανίη, Πασιθέη. Manche sind auch zu zweisels haft oder zu dunkel um hier erörtert zu werden, wie Τελεσθώ, Μενεσθώ, 'Ασίη, Καλυψώ, Κρισίη, 'Αμάθεια, Πληξαύρη, Γαλαξαύρη.

Auch Spuren von Cultus ber Nereiben sinden sich, aus gerdem, was 1, 619 schon erwähnt ift, in Altaren berselben auf Lesbos <sup>52</sup>) und auf Delos, wo Glaufos mit den Nereiden Orafel gab <sup>58</sup>). Nicht bloß unzählige Bildwerke, sondern auch Epigramme und Stellen der Rhetoren bis auf Himerius herab, zeigen, wie gern die Phantasie eines Bolkes, das mehr Küsten und Inseln als irgend ein andres gebildetes in gleich mäßisgem Raum hatte und zum großen Theil ein Seeleben führte, mit den Nereiden spielte. Bis unter den heutigen Bewohnern hat sich die Borstellung der Naraides erhalten <sup>54</sup>).

# Luftregion.

In diesem Naturgebiet war das Schwanken der Borftelslung zwischen dem Naturwesen und einem darin waltenden Geist, einer göttlichen Persönlichkeit, natürlich noch häusiger als in den andren und namentlich auch dem des Wassers. In Naturdingen von so wenig greislicher Art, lag es dem Gedansken fen ferner ein von ihnen Verschiedenes, dem Menschen Berswandtes abzusondern, und wenn im Allgemeinen die Natur und Götter eins waren, so dringt hier eigentlicher Elementens

<sup>52)</sup> Plut. Conviv. sap. 20. 53) Aristoteles bet Athen 7 p. 296 c. 54) S. Pashleys ausgezeichnete Travels in Crete 2, 214 ff.

bienft ober Berehrung bes Elementarischen an sich häufig beutlich genug hervor.

## 6. Die Winde, Boreas, Zephpros (1, 707 f.)

Im Buch ber Weisheit wird ber Wind unter ben Gegenftanden ber Naturverehrung hoch oben gestellt. "Sie sehen an
ben Werken nicht wer ber Meister ist, sondern halten entweder
bas Feuer oder Wind oder schnelle Luft oder die Sterne oder
mächtiges Wasser oder die Lichter am himmel die die Welt
regieren, für Götter (13, 2.)

Die Ilias fiellt zusammen Euros und Notos (Nag) und Boreas und Rephyros die von Thrafien ber weben (2, 145. 9, 5) und eben so bie Obpffee (5, 295) außer benen fie keine Binbe nennen. Diesen vieren findet die Theogonie ju Eltern ben Aftraos und bie Cos, indem fie ftatt bes Euros ben Argeftes (Weiß) nennt, ben fie auch mit bem Bephyros, fo wie ben Boreas und Notos zusammenstellt (378. 870) 1), "ein Gefdlecht aus Gottern, ben Sterblichen große Boblibat." Morgenluft (1000 ano) webt vom fternigen himmel über bie Erde, wie es in den Werken und T. heißt (550) und Ariftoteles bemerkt, Urfache ber Winde fen meiftentheils bie aufgehende und untergehende Sonne, und früh wehen die Winde von ber Morgenröthe, ben Sommer aber Abends auch vom Untergang ber Sonne (Probl. 26, 34. 55.) Aber bie Winde find nicht bloß wohlthätig, zeugend und belebend, fondern zum Theil auch verberblich. Daber sett bie Theogonie außer jenen vieren noch einen Tophoeus als Bater ber Dighauche, welche bie Schiffer verberben und bas Feld verberben, μάψaveas (869-80), Gott bes evφώς 2), Sturm, Wirbelmind,

<sup>1)</sup> S. Müşell de emend. Theogoniae p. 470 ff.
2) Phot.
τ. τυφώς · ὁ χατὰ θάλατταν, ὑφ' οὖ τὰ πλοῖα φθείφετας. Id. τ. τετύφωμας — τυφωνεχὰ χαλούμενα πνεύματα. Seine Birtung auf bem
Land schildert Sophotles Antig. 412—417. Die repentini flatus, Plin.
2, 48. Boğ Muthol. Br. 1, 238.

Stofwind, bem ein ichwarzes Lamm geopfert wirb .). Aeolos als Schaffner ber Binbe, ben Charafter ber Winbe um bie Aeolischen Inseln ausbrude, bat Polybius eingesehn 4). Er gebt nur bie Poesie und Runft an, so wie bie Barpvien 5). Bei homer lernen wir auch bie hauptwinde nur von biefer Seite tennen und in ben Tagen und Werken ben Boreas allein nur nach ber Natur geschilbert (506. 518, 547.) Gebet und Opfer an bie nadten Naturdinge überhaupt im Drange bes Lebens, in ber augenblidlichen Roth gerichtet, mehr und mehr fich erniedrigt baben, fo geben fie auch Luft und Binben gegenüber ein Rapitel unter ben versuchten Deilund Schutmitteln ab, und ba ich einen Berfuch über biefen burftigen Theil ber Griechischen Alterthumer früher ans Licht gestellt babe, fo muß ich mir erlauben auf biefen zu verweisen 6). 3d habe bort vermuthet, bag erft burch ben Ruf ber Perfischen Magier, welche namentlich bie Winde burch Beschwörungsformeln und Opfer bannten, biefe Art bes Aberglaubens unter ben Griechen einen hoberen Schwung genommen habe. Berehrung ber Winde in Persien ift aus herodot und Stra-In Delphi, bem Gipe ber religiösen Politif. wo Nachrichten und Renntniffe in ungewöhnlicher Beife aufammentrafen, bieg Apollon, als bas Beer bes Kerres nabte. bie Delpher, bie in Bestürzung für sich und hellas fragten, au ben Winden beten, benn biefe wurben Bellas große Dit= fampfer fenn, und fie machten bavon ben Bellenen bie frei bleiben wollten, tröftliche Mittheilung und festen zugleich ben

<sup>3)</sup> Aristoph. Ran. 847. Virg. Aen. 3, 120 nigram Hiemi pecudem, Zephyris felicibus slbam. Cic. N. D. 3, 20: quod si nubes retuleris in deos, referendae certe erunt tempestates, quae populi Romani ritibus consecratae sunt.

4) Buch 34, 11 aus Strasbon 6 p. 276. Aristot. Probl. 26, 13 diá τι δτί Ωρίωνι γίνονται αλόλαι μάλιστα αλ ἡμέραι.

5) Diese find in fünf sehr verschiebenen Bilbungen zusammengestellt in der Revue archéol. Nouv. Série 1, 367–382. 1860.

6) Kleine Schriften 3, 57–63.

Binben einen Altar in Thrie, wo Thrie, bie Tochter bes Rephissos, ein Temenos hatte, und verehrten fie mit Opfern, und herobot fest bingu bag bie Delpher bie Winde bort noch jest verföhnten nach bem Drafel (7, 178.) Derfelbe berichtet als Athenische Sage, Die er auf fich beruhen läßt, bag Boreas ben Athenern, als ihre Flotte bei Chalfis lag, wie auch früher (am Athos bei bem Borgebirg Sepigs) geholfen babe, Die vom Dratel die Weisung erhalten hatten, ben Gibam jum Gulfegenoffen berbeigurufen. Diefer Cibam ftebt in Beziehung ju bem physischen Mythus von ber Entraffung ber Dreithvia Die ju einer Königstochter umgewandelt worden war, als die sie auch in ber Naumachia bes Simonibes und auf benselben Unlag von Chörilos genannt wurbe. Darauf grundeten fie bem Boreas ein hieron am 3liffos (189); von bem Feste ber Boreasmen habe ich a. a. D. gesprochen. Am Borgebirg Sepias aber, bas ber Thetis und ben Nereiben beilig mar, hatten nach herobot bie Magier vergeblich bie Stürme zu befanftigen versucht, bie bis jum vierten Tag andauerten (7, 191.) Die Athenische Sage brudte fich in ihrer Einfalt gern fo aus. Boreas babe ben Athenern wegen ber Bermanbtichaft (xndoc) beigestanden. Noch größer mar bie Einfalt ber Thurier, bie indem fie nach ber Bernichtung ber feindlichen Flotte bes alteren Dionpfios burch ben Sturm bem Boreas jährliche Opfer einsetten, ibn jugleich burch Bolfebeschluß ju ihrem Burger ernannten, ibm ale foldem ein Saus mit Grundflud ertheilten, um ihn auch, wie die Athener, ihren Bermandten und Bohl= thater (underry'v xai evegystryv) nennen zu konnen 7). Auch auf bie Megalopoliten hat bas Beispiel Athens gewirkt, bie bem Boreas als ihrem Retter vor Agis und ben Lakebamoniern ein Temenos und jährliche Opfer weihten und ihn fortan keinem ber Götter an Chre nachsetten 8). Cafar opfert nach Appian auf bem pratorischen Schiff ben beiteren Binben,

<sup>7)</sup> Ael. V. H. 12, 61. 8) Paus. 8, 27, 6. 36, 4.

Augustus dem Poseidon Asphalios und dem wogenlosen Meer und Seneca dem Circius. Ein Epigramm des Bacchylides, worin ein Eudemos dem Zephyros aus Dank dasür daß er ihm beim Worfeln geholfen, einen Tempel auf dem Feld ersrichtet, ist für epideiktisch zu halten: schon der 1970s verräth es. Doch hatte Zephyros an der heiligen Straße dei Athen einen Altar neben einem Hieron der Demeter 9). An die vier Hauptwinde ist vielleicht gedacht wo in Titane einmal im Jahr ein Priester am Altar der Winde Nachts opfert 10). Noch wenisger gehn die acht und zwölf Winde den Cult, sondern allein die Schiffsahrt oder die Meteorologie an 11).

#### 7. Thnia.

Die im Vorigen mit ihrem Temenos erwähnte Thyie bebeutet als Tochter bes Rephissos ben aus bem Feuchten abge-leiteten Wind '), und ganz dieselbe ist die Attische Oreithyia ') am Ilisos, beren natürliches und mythisches Verhältnißzum Voreas schon berührt worden, die waizenbringende Luft der Werke und Tage (549.) Aehnlich bei den Phrygern und Makedoniern Bedv, was auch ein Orphisches Fragment und der Romiker Philyllios gestraucht, indem es zugleich Wasser und Luft als "lebengebend" besteutet. In Athen hat das erwähnte Delphische Orakel und

<sup>9)</sup> Paus. 1, 37, 1. 10) Paus. 2, 12, 1. 11) Kapp de ventis, eorum apud veteres distributione, numero variisque nominibus in feiner Ausgabe von Aristot. de mundo ju 4, 12 p. 367 -447. Abgebilbet find die acht an dem allbefannten Thurm ber Binde gu Athen, verzeichnet die Ramen ber zwölf Griechifch und Lateinifch an einer Saule in ber Rathebrale ju Gaeta. 1) Aristot. de mundo 4, 10. τὰ δὲ ἐν ἀέρι πνεύματα καλούμενα ἀνέμους, αδρας δὲ τὰς ἐξ δυρου φερομένας επινοίας. Seneca Natur. quaest. 5, 3. 4. venti fluviales, αδραι ζωογόνοι Pallad. ep. 122, ζωογόναι πνοιαί, πνοιαί αενάοι. 2) Das ift Ogisvia (mie siwrvoos für siórvoos) von OPA, ogwoe, ögruμt, eben fo OPEIMAXOΣ auf einer Bafe. 3) Clem. Al. Str. 5, 673.

bie Bernichtung ber Perfischen Flotten so großen Ginbrud gemacht, daß dem Raturmythus von der Entraffung der Thyia burch ben Boreas, ber vorber icon in die Koniassage verflochten mar, burch bie bobe Begeisterung ber Beit in einem Drama bes Aefchylus und einem biefer Zeit, bie auch bie bes Volvanotischen Style ift, würdigen Gemälde die Hoheit und poetische Babrbeit eines alten Mothus aufgeprägt merben Auch in bas eine ber Delphischen Gemalbe von Polyanot ist die durch jenes Orakel vermuthlich berühmt gewordne Thria übergegangen und ber Maler bat ihr Chloris, Flora, die ihre Tochter genannt werden konnte, an ihrem Schoofe rubend, beigegeben. Diefelbe, Die fpater gur Demeter fteht, eignet fich aber auch zur Gattin bes lebenanfachenben Zephyros, und es erhalten so Boreas und Dreithpia ein nur ber Bebeutung nach nicht übereinstimmenbes Gegenftud. alteren Bilbern eilt er ihr nach fie ju hafchen, in einem febr fconen fpateren fintt er in ihren, ber noch ichlafenben Schoos, während Thyia ober Aura oben abgebildet ift, nach ber Art wie in ben Gemalben baufig auf bie bargeftellte Scene qu= nachft einwirkende Götter eine obere Reihe bilden 5).

#### 8. Die guten Binbe.

Die guten Winde, als fruchtbelebend 1), werden in Athen und Sparta, auch Zeus als sdávspos angerufen (Götterl. 2, 195.)

9. Die Attischen Tritopatoren. Eine Erfindung ber Orphifer, Die, wie außer dem mas mit

<sup>4)</sup> Nouvelles Annales de l'Institut archéol. Section Française 1838 Vol. 2 p. 358-396 pl. 22. 23. Meine Mite Denfm. 3, 144-191.

<sup>5)</sup> Peine Alte Dentm. 4, 211—217 Taf. 2. Aura parit flores tepidi fecunda Favoni.

1) Ανεμοι οὐ τὰ φυτὰ μόνον, ἀλλὰ πάντα ζωογονοῦσε Geopon. 9, 3 p. 573.

bem Racchos zusammenbangt, wohl nicht viel aus ihren mythologischen Dogmatifen in ben Cultus übergegangen ift. Athener nemlich opferten ihnen, fie allein, und beteten zu ibnen für bie Rinbererzeugung vor ber Dochzeit, wie Phanobe-Schon vorher ichrieben bie Attischen Gefete mos berichtet. (Geomoi) vor, bie Beirath bem Uranos und ber Ge zu weihen, als bem erften Chepaar (um bie Burbe ber Che bem Gefühl einzuprägen.) Best fügte man bas Opfer um Rinberfegen bingu und feste die Tritopatores (Biele fcreiben Torronairosec). Drittvater, ein ale eine gottliche Boteng im britten Glieb. Das erfte mar Uranos und Ge, das zweite Helios und Selene, bie Tritopatores bas britte 1). Nun führt Aristoteles von ber Seele (1, 5), welcher Gebrauch von ber Lebre macht, aus ben sogenannten Orphischen Bersen an, bag bie Seele aus bem All getragen von den aufathmenden Winden eingebe in bie Leiber, und Phanobemos berichtet bag in bes Orpheus Phyfifa ober Physitos die Tritopatores Amalfeides, Protofles und Protofleon Thurmarter und Bachter ber Binbe genannt mur-Die Dreigabl, die Ramen und die brei Generationen find mythologische Formen, wie in solche jene Physikotheologen ihre Dogmen einzuhullen pflegten, um eine Gemeinde ober

<sup>1)</sup> Dieß ergiebt sich wenn man vergleicht was Suidas und was das Etymol. M. aus Philochoros ansühren, den sie auf verschiedene Beise, indem sie ausziehen wollen, um allen Sinn bringen. Der Name Toro-nároges kann nicht täuschen. Der Sat der auch in Betters Anecd. p. 292 vorkommt, daß die alten Athener Erde und Sonne für ihre Eletern hielten, ist in die Senealogie eingemischt, so daß Ge und helios versbunden sind, nun aber rods de ex rodrwr roerous naregas nicht past. Sonn so wenig dieß als daß der Etymologe die Selene der Ge in jenem Sat unterschiebt, indem er an Ge und helios als Paar anstieß, die aber in jenem Sat gar nicht als Paar gedacht waren Die Corruption der Mythologie in den grammatischen hülfsbüchern in einigem Umsang nachzgewiesen würde eine für Biele abschreckende Ansicht erdssnen. Lobed p. 762 versteht sich wie gewöhnlich, dieser Irrungen nicht, sondern dentt sie zu rechtsertigen.

Bolfeglauben für fie ju gewinnen. Die Sonne und ber Mond murben als bas mittlere Glieb ober bie unmittelbaren Eltern mahrscheinlich mit bem Gebanken geset bag auch bas Licht und bie Barme mitwirfend feven bei ber Belebung ber im All folummernben Geelen, bie burch ben Lufthauch (enπνοίαι ἀπὸ τῆς ὅλης, ἀναπνόη, divinae particula aurae) ben Leibern zugeführt murben. Aehnliche Gebanten über bas Befen ber Seele verfolgten auch bie Pythagoreer und bie Jonischen Philosophen. Die Bebeutung ber Tritopatoren als Gotter ber Winde und Geburtegotter (Geod yeregliot) ift nach ber Erörterung von Lobed im Aglaophamus (p. 753-764) klar und unzweifelhaft, wenn man auch in einigen untergeord= neten Bunften nicht beifimmen mag 2). Wenn, wie Pollur will (3, 7), nach Ariftoteles Drittvater ben Grofvater bebeutete, so ist biese Bebeutung auch wohl benkbar, bie andre aber nicht weniger und daß bie Tritopatoren die erften Menschen befeelten nachdem fie felbst Eltern und Großeltern gehabt hat= ten, ohne Zweifel bie richtige für fie.

#### 10. Gemitter.

Auf bem Isthmos bei Korinth war ein altes heiligthum, ber Kyklopen Altar genannt, auf welchem sie ben Kyklopen opferten noch zur Zeit bes Pausanias (2, 2, 2.) Man benkt sich unter biesen die Kinder bes himmels und der Erde in ber Theogonie (139), Bronte, Sterope, Arge, also die bes Gewit-

<sup>2)</sup> Wenn später bennoch wenigstens brei falsche Vermuthungen aufsgestellt worden sind, so geschah es ohne Zweisel nur weil man die Unterssuchung nicht kannte. Auch ich hatte eine falsche Etymologie, Tourvonci-roges, vermuthet, Tril. S. 152, mit Recht aber dabei bemerkt daß wenn Klitodemos, der Versassen des Exegetikon, den Tritopatoren als Winden die Ramen Kottos, Briareus und Gyges gab, dieß meine Erklärung von diesen bestätige, insofern als auch Klitodemos so gedacht habe. Allein wichstiger ist daß alsdann von ihm die Tritopatoren der Orphiker und jene Sturme der Theogonie mit einander verwechselt oder vermischt worden sind.

ters, während sonst ber niederfahrende Zeus, Karaisairys, versehrt wurde, wie z. B. dieser in Tarent neben dem Olympios und neben einem Eleutherios, wo der Blis auf den Münzen ihn angeht '). Andre Spuren des Kyklopencultus findet Schömann in Arkadien 2).

#### 11. Ефо.

Der aufeinanderfolgende Rlange wiederholende Bieberhall erregt in bobem Grade bie Aufmertfamfeit und Bermunberung und seine Personificirung wird natürlich fester gehalten und vielfacher verwandt als etwa bie ber Kanache ober bes Windgeräusches, ber Tochter bes Aeolos. Euripides führt bie Echo fogar als unsichtbare Verson sinnreich auf burch schlagende Ants worten in ber Andromache, mas in feinem Abonis Ptolemaos Philopator nachabmte, wo Echo obne Zweifel bie bekannte Rlage: tobt ift ber icone Abonis nachballte. Dier indeffen wird fie nur barum ermabnt um ju erflaren, bag fie nichts von einem wirklichen Damon an fich bat, nicht mehr als unfer Redig, nach bem in Baben ein Ort genannt wirb, fonbern bag es uneigentlich ift wenn sie einmal Seds genannt wirb, wie gar viele Dinge, und unzähligemal Nymphe. Nicht mebr als Syrinx welche Pan liebt, gebort Echo, bie ibn als eine Tochter bes bichteften Walbs mit seinen Felsen und Thalern, por ben Nymphen überhaupt anzugehn schien, unter bie in religiblem Ginn aufgefaßten Wefen: und es zeigt fich teine Spur einer ihr gewidmeten Berehrung. Sie gehött einzig ben Spie len ber Poesie und ben Runftlern an, besonders in ber Rufammenftellung mit Narkiffos. Wenn Bindar fie beift bie Botschaft von bem Sieg eines Sohnes bem Bater in bas Baus ber Perfephone zu überbringen, (Ol. 14, 31) und Anbere ahnlich, so fieht ein Rind ein bag er munscht: ber Bater

<sup>1)</sup> Lerentz de rebus sacris Tarentinorum p. 10. 2) De Cyclopibus. Greisewald 1859.

moge bort bas Ereigniß erfahren konnen wie burch einen Bieberhall bes lauten Rufes womit er es verfundet 1).

#### III. Menfchennatur.

1. Erinnys, Erinnyen (1, 698-700). Ara, Aren, Phonen, Manien, Cumeniben, Semnen.

Ber die schon bei homer und gleichmäßig reich im Fortschritt und in Berührung mit andern Damonen entwidelten Erinnyen in einem psychologisch und synonymisch genau georbneten Stammbaum ber Begriffe barguftellen unternimmt, wirb meiner Ueberzeugung nach auf die von Paufanias und bem Etymologicum Magnum (p. 374) angegebene Bebeutung gurnen jurudgehn muffen, wie bei ben Griechen auch alle anbern Damonen im Griechischen Namen ben Begriff ihres Befens aus-In ber ungeschlachten Legende ber Pferbezüchter in bruden. Onkeion bei Paufanias ist Demeter ergurnt (dorthos exes), wovon Paufanias ihren bortigen Beinamen Erinnys ableitet, mit bem Bemerken, daß bie Arfaber bas Burnen (μήνεμα, το θυμώ χρησθαι) έριννύειν nennen (8, 25, 4). Maa bieß Zeitwort wirklich gebraucht ober von Pausanias bem Beinamen etwa vermuthet worben fenn, fo ift ber Ginn von jenem nicht zu bezweifeln, ba es vollkommen auch bas Wesen ber Rache=

<sup>1)</sup> Fr. Bieseler die Rymphe Echo, eine tunstmythol. Abhanblung Stitingen 1854 meint S. 6 der Rymphe Echo werde auch ein Dienst geworden seyn wie den Nymphen ihren Schwestern, und mit ihnen, aber gewiß in sehr beschränkter Beise. Aber Rymphe wird sie ja nur in weiterer Bedeutung genannt, nicht in Bezug auf das Wasser, von dem der Schall nicht zurückprallt, und Oreade, Antriade haben bei ihr, wenn sie so genannt wird, eine andre Beziehung als dies. Wenn ein Kömer in Griechenland eine Statue der Echo polavnizw Asónars in einem Paneum weiht, so ist es eine gefällige Decoration. C. J. Gr. n. 1438 of. 1439.

gottin ausbrudt. Gine gurnenbe Demeter tommt auch fonft por wie eine schwarze: es ift bieß eine mythische Formel für gewiffe Buftanbe bes Kelbes und an irgend eine Begiehung awischen ber gurnenben Göttin bes Keldes und ben Erinnven ber Unterwelt hatte nie gebacht werben follen 1). šows und šois kommt als Drillingsschwester koirds hinzu mit eigner Bedeutung vermittelft ber Paragoge, wie in &levvis, นหาย์ พ พงท ชโด , สิวเทร์ พ. อือโทพ 2). Denn eine plokliche Res gung, ein Ausbruch ift bas Gemeinschaftliche in allen brei Der Ruhnschen Berleitung aus bem Sanffrit hat auch Georg Curtius beigestimmt in ben Grundzügen ber Griedischen Etymologie (S. 309) und zwar wegen ber llebereinftimmungen amifchen ber Demeter Erinps und ben Bebischen Sagen von ber Sarangas, inbem ber Spiritus lenis für ben asper unorganisch sep. Max Müller in seiner Recension meiner Götterlehre, mo er mieverstandlich mich ale Urbebeutung bes Wortes felbft bas Gemiffen annehmen läßt, bas nur bie Un-

<sup>1)</sup> R. D. Müller Gumeniben G. 165-176, welchem fogleich Rlaufen ad Choeph. 35 und R. F. hermann Quaestt. Oedipodeae p. 71 f. fich anschloffen, will bie alten und allgemeinen Rachegottinnen aus bem localen Cult ber Demeter Erinnys ableiten und verwickelt fich in ein Gewirr ber unhaltbarften Combinationen, wie icon G. hermann in feiner Recension Opusc. VI. 2. p. 203 ff. und Preller Demeter G. 161-68 gezeigt haben. Schomann jur Ueberfetung ber Gumeniten G. 58. 63 f. balt zwar beibe Borftellungen für urfprunglich unabhangig von einanber, bie eine bier, bie andre bort entftanben, nachher aber boch an manchen Orten verbunden und nimmt eine folche Bermifchung namentlich in bem Attifchen Gumenibencult ju Rolonos mit R. F. hermann an. aber zwifchen beiben nicht ber entferntefte Busammenhang. Dit Unrecht ift auch in meiner Erilogie G. 368 eine Demeter Erinnys auch in Bootien angeführt. Gines Ptolemaus Sephaftion war es wurdig zu erfinden bag Dreftes am Wefte ber Demeter Erinnys geboren worben fen. bede Bermuthung, bag vom letten Egerde ftamme, Pathol. s. Gr. p. 225, ift nicht gludlicher ale bie G. hermanns in ben Biener Jahrb. 65, 148, daß eperrieer gleichbebeutend sen mit elerrieer. heftodos bringt Roeries und "Ross menigftens etymologisch richtiger gusammen "Ray. 801.

lage unfrer Ratur ift ohne welche wir nichts von Erinnven wiffen wurden, nimmt an daß Erings, mas freilich bie Grieden nicht mehr wußten, so wie Sarangu Dammerung (dawn) bebeute, und meint bag biese (sonft bie Sonne) bas Berbrechen als Rind ber Nacht an bas Licht bringe 8). Man braucht nicht ben Satz zu bestreiten, bag "jebes eine abstracte Qualität bezeichnende Wort ursprünglich einen materiellen Sinn gebabt babe und in ber alten Sprache ber Mythologie feine abfracte Gottheit fen, die nicht mit ihren Wurzeln an bem Boben ber Ratur bange", um fo erfünstelte Ableitungen ju verwerfen als bie von kouris, von kouns u. s. w. aus Bebischen Bortern find. In einer fo großen Menge von Göttern und Damonen trifft die Grundbebeutung so ungezwungen mit ben unftreitig Griechischen Ramen in eins, bag bie Ausnahmen von biefer Regel ichon burch ihre Geltenheit, als eine ihrer Natur und Abkunft nach seltsam rathselhafte Rlaffe, als Fremblinge perfireut in einer großen national verbundnen Maffe sich aus-Die Wirfung bes Affects, eine bestimmte nebmen mußten. Anschauung, wie g. B. die bes bervorbrechenben Rornes und Rachegefühls, ift es bie ihnen ben Namen giebt. Gehn wir auf Urzuftanbe gurud, fo ift ber Mort nachfter Angehörigen gu benten als bas woraus bie Erinnus entsprungen ift und worauf eine psychologische Auseinandersetzung jurudgehn muß, als bas was vor allen Andern ein sinnlich ergreifendes Bild und tieffte Emporung hervorruft. Es ift ihm auch bas Bergießen von Stammesblut an die Seite gesett worden, indem Irion, ber es juerft gethan auch rafend wird wie Dreftes und Niemand ihn fühnen will bis Zeus fich feiner erbarmt 1). bes Gemorbeten verfolgt ben Thater und je tiefer bie Ibee von bem Zusammenhang ber Seelen nach bem Tobe mit ben lebenden und die ber gottlichen Gerechtigkeit und ber Bergel-

<sup>3)</sup> The Saturday Review 1858 p. 114. 4) Erilogic Promes theus S. 547.

tung, doarava naBetv, gebrungen war, um fo leichter verwandelte fich bie subjective Borftellung bes beangstigten Ge wiffens in eine gottliche ben Schuldigen verfolgende Erinnys, bie natürlich jenseit bes Lebens ihre Wohnung bat, im Erebos, wie homer fagt, im habes mit Perfephone, Die von baber ebenfalls ftraft. Den Geift bes Gestorbenen, fingt in ben Choephoren ber Salbchor, bezwingt nicht bes Reuers beftige Flamme und er zeigt nachber seinen Born u. s. w. (320), deras mit Bezug auf die Wortbebeutung von korvis, wie auch schon in ber Ilias zwousen nand underas (21, 412). volksmäßige, ftebende, ungabligemal vorkommende Ausbruck ift μήνιμα, daß von dem Berletten im Sabes ein Zurnen ausgeht, bas ben Thater peinigt und verfolgt: wie ein Gefpenft ift ber Schatten binter ibm. Noch bem Ronig Paufanias als flebendem wird bas μήνεμα bes schuldlosen von ihm getobteten Mabdens von einem Damon Epibotes abgewendet 5). Nicht zu übersehn ift wie Platon in ben Gefegen biefen "alten Mythus" auseinanberfest (9 p. 865 d. e.). Die bilbende Runft bat und ein Denkmal biefer berricbenben Borftellung erbalten. Un einer Amphora von Bulci ift zu der Ermordung des Aegisthos bas Eidolon ber Rlytamnestra gestellt, welches die brei Erinnpen begleiten 6), an ber ichon bekannteren Base aus einem Grab ju Canosa bas bes Aeetes hinter feiner nun von ber Strafe ereilten Tochter Mebea. Die Dreizahl finden wir auf bie Erinnyen nicht übergetragen vor Euripides im Dreftes (328) und ben Gemalben, wie namentlich auf bem an einer Bafe aus Paros mit ber Unterwelt in Rarlsrub. Die für biese brei erfundenen Ramen, die zuerst bei Apollobor vorkommen, Tisiphone, Magara und Alekto, brücken die Kurie des Mörbers aus, bie endlos grimmige Morbracherin.

 <sup>5)</sup> Pausan. 3, 17, 8. Jl. 22, 358. Od. 11, 73 μη τοί τι θεῶν μήνεμα γένωμαι.
 6) Mon. d. Inst. archeol. 5, 56. Annali 1853 25, 272.

ber Frevel bes Mords alle andern überstieg, sieht man an der lange Zeit herrschenden Pflicht der Blutrache und an der zur Milberung aufgebrachten Mordbuße, nord, ein Wort das schon bei homer abgeleitete Bedeutung und Gebrauch anges nommen hat.

An ben Batermord ichließt fich ichwere Difibandlung ober Beleidigung besselben an, wovon wir im Dedipus bas große Beispiel febn, so daß die Erinnven als die Bestraferinnen von berlei Bergeben erklärt worben find?). Den Meineib au ftrafen gebt bei Besiodus bie Erinnys am fünften bes Monats um; fie nimmt ben Gaftfreund, ben Fremben, ben Bettler in ihren Schut. In ftufenweiser Berfeinerung bes fittlichen Gefühle werben von bem allgemeinen Gewiffen alle Barten und Bergeben unter bas Strafamt ber gottlichen Erinnys gestellt, beren Ramen nunmehr ben Einzelnen mabnt alles mas ihr überwiesen ift an fein sittliches Gefühl und Gemiffen zu halten. Man fann baber mobl sagen bag Erinnys neben Dife und vor ber Nemesis bas ben Stamm ber Hellenen tief burchbringende sittliche Gefühl ausbrudt. Nicht zufällig ift es bag gegen bas mas im A. T. vom Gemiffen verlautet und erft im Christenthum feine Entwicklung gefunden hat, indem barauf ber Christenalaube unmittelbar und unausgefest einwirken foll, icon im frühesten Griechischen Alterthum bie Erinnven so große Macht ausüben und bag Platon und Epiftet Diese Pflanze ber Borzeit so sorgsam erziehen, die dann auf Cicero, Seneca, Tacitus, ben jungern Plinius, Duinctilian, Persius und Juvenal fortwirken 8).

<sup>7)</sup> Etym. M. Auch Lobed nimmt an, bag bie Erinnys von ber Schuld gegen die Eltern ausgehe: Aglaoph. p. 635. f. 8) Stäudelins Geschichte der Lehre vom Gewissen 1821. B. v. humboldt sagt schon 1793 in der Berliner Monatsschrift (22, 150): "Eine der wichtigsten Iden bes Griechischen religiösen Alterthums, die Bestrafung des Lasters durch eigen dazu bestimmte Gottheiten, sehr ausführlich behandelt in den Eumeniden 199 ff. und 493 ff. Diese Ideen vollständig auseinanderzusesen und

Die Festigkeit und Allgemeinheit bes Rechts ber Erinnven erhalten einen erhabenen Ausbrud eben fo febr burch bas Bort ber Theogonie bag bie Göttinnen bes furchtbaren Borns bie Uebertretungen ber Menschen sowohl als Götter verfolgen (220), ale burch bas bes bunklen Ephefiers baf fie als Gebulfen ber Dike aufspuren wurben wenn Belios feine Mage überschritte. Als ein allgemeines Naturgesetz behnt ihre Gewalt auch bie Ilias aus wenn fie bie Klagen und Beiffgaungen bes Roffes bes Achilles unterbrechen (19, 418) unb Aefchylus im Prometheus wenn er Die Moren und bie nichts vergeffenden Erinnven bie Steurer ber Nothwendiafeit nennt (518). Den ftarfften Einbrud aber von ber Birfung ber Erinnyen auf die Borftellungen in ber alten Zeit giebt bie ericbutternbe Schilderung bes Aefchylus inbem er aus ihnen ben Stoff genommen bat zu seinem poetischen Rraftbilde. Die Spige ibrer Wirkungen auf ben Menschen ift bag fie bem Frepler ben hymnus singen welcher Bahnsinn schafft, wie bem Dreftes, bem Irion, was im Bilbe burch bas schlangenlodige haar, womit fie auf ibn eindringen, ausgebrudt wirb.

Die Genealogie bieser Wesen ist etwas sehr Untergeordnetes, wie gar viele. Natürlich sind sie Kinder der unholden Finsterniß, in der Desiodischen Theogonie der Erde aus dem Blute des Uranos (184), mit Rücksicht wohl auf den ersten an dem Bater begangnen Frevel, indem sie nehst den Giganten und den Melischen Rymphen, drei bösen Dingen, als eine genealogische Schmarogerpstanze aus den von der Erde ausgenommenen Blutstropfen des entmannten Uranos, sich ansesten. Der Erde auch unter dem Chrentitel Euonyme, von gutem

so viel es geschehen kann, sorgfältig zu unterscheiben, wieviel darin wirklischer Boltsglaube war und was allein auf die Behandlung der Dichter zu rechnen ist, müßte nicht allein an sich, fondern auch zur Bergleichung mit den Meinungen andrer Nationen und Zeiten ein interessantes Geschäft sehn, wozu freilich die Materialien aus dem ganzen Alterthum geschöpft werden müßten".

Namen, und des Kronos in der angeblich Epimenibeischen Theosgonie<sup>9</sup>), der Erde und des Dunkels (Szózov), bei Sophokles, oder des Phorkys bei Euphorion, um spätere Bariationen zu übersgehen, der Nacht, im Tartaros, sagt einfach Aeschplus (Eumen. 71—75. 317. 832.) Sie nennen dei Aeschplus die Mören ihre Schwestern von derselben Mutter (Eumen. 947, pargo-xaosyrogras) mit denen er sie auch öfter zusammenstellt: des Hades und der Götter Erinnyen sagt Sophokles (Antig. 1074.)

In Kerynea in Arkabien war ein heiligthum gestiftet von Drestes, und man sagte, daß wer mit Blut ober einer andern Shuld behaftet ober auch als Gottverächter hineingienge durch Schrecknisse den Berstand verliere, weßhalb auch nicht Allen der Eingang gerade offen stand. Rleine Statuen darin waren von Polz; an dem Eingang aber standen wohl gearbeitete marmorne von Frauen welche Priesterinnen der Eumeniden gewesen seyn sollten 10): und es ist daher nicht zu verwundern wenn man zur Zeit des Pausanias sagte Tempel, der Eumeniden, nicht der Erinnyen. Nach Ovid hatten die als Furien bezeichneten Göttimnen einen Tempel in Paläste, einer Stadt in Epirus 11).

In engfter Beziehung zu ben Erinnpen stehen bie Flüche, deal, welche nach homer Zeus und Persephone vollziehen. Der Fluch beruht auf bem Bewußtsenn bes Rechts und ber göttlichen Gerechtigkeit und wenn er eine That bes Menschen ift und an sich bem Gefühl bes erlittenen Unrechts sich auch

<sup>9)</sup> Tzetz. ad Lycophr. 406, Κόονόμη, Aftros bei Schol. Soph. Oed. Col. 42 schreibt, wohl aus einem andern Dichter, Κόωνόμη, mit langem w, wie bei Pindar Ol. 2, 7 εδωνύμων πατέρων, wie Διώνυσος sur Διόνυσος.

10) Pausan. 7, 25, 4. hierher ist auch durch Emens bation zu ziehen was wir bei Schol. Oed. Col. 42 lesen καὶ δλοκαυτήσανι αὐταῖς δίν μέλαναν ἐν Καρ νείς τῆς Πελοποννήσου, nachdem die Erinnyen εὐμενεῖς geworden.

11) Fast. 4, 236. Alle Conjecturen, insbesondre die jüngste, in Bonn entstandne ac palla cinctae sur saeps Palaestinae deae, sind entbehrlich.

etwas Menschliches, Dag und Reinbschaft beimischen fann, Die Erinnys bingegen in bem leibenben, schulbbewußten Gewiffen ihren Ursprung bat, so ift ded ursprunglich ober eigentlich Gebet und unter bie gottliche Bollgiehung geftellt, aber bei verschiednem Ursprung treffen beibe in bem Begriff gottlicher Strafe gusammen. Natürlich baben baber beibe Borftellungen fich verbunden und vermischt, wie g. B. Telemachos fagt, feine Mutter wurde ihm bie Erinnpen anfluchen (orvyegas αρήσετ Εριννύς 2, 135;) Aeschplus läßt in ben Eumeniben bie Erinnven fagen: Rluche werben wir in ben Bebaufungen unter ber Erbe genannt (409), und in ben Sieben verschmilgt er in eins bie Ura Erinnps bes Baters (70), bes Baters betende Erinnys (eduralar Equrir 704.), Des Baters Debipus bebre Erinnys (861), ju ber ober ju bes Debipus Schatten bie Schwestern beten (955 f.) 12). Schon in Berfen aus ber Thebais lesen wir bag ber Aluch bes Brubermords ber Göttin Erinnys nicht entgieng und bei Aefchylus in ben Sie ben daß die Reren Erinnven des Dedipus Geschlecht vernichteten Doch werden auch beibe Rrafte noch geschieden gehalten, wie 3. B. die Eleftra bes Sophofles die Perse phone, ben dibonischen Bermes und bie bebre Ara und bie ehrwürdigen Erinnpen, Götterkinder anruft (111) und bie Maler gur Zeit bes Demosthenes auch bie Aren unter vielen andern allegorischen Personen malten 15). Das hieron ber Ara in Athen 14) von dem aus die polizeilich nicht zu erreidenben Frevler verflucht murben, verfeste fie aus bem Dabes mitten in bas Leben. Aenberung und Berschiebenheit bat bas Zusammentreffen ber beiden Principien in Die Thebische Sage gebracht, in welcher ursprünglich bas bes Fluchs geherrscht ju haben scheint. In ber alten Thebais fluchte Debipus feinen

<sup>12)</sup> Pefphius scheint in 'Agarnow, 'Equros, Manedores die Flüche als Erinnnen aufzuführen. 13) Götterl. 2, 528. 14) Hesych. 'Agas Legov.

beiben Sohnen, bie ihn mishanbelt hatten, und es erfolgte ber Brudermord; biefen Fluch glaubte man fortwirkend im Radmeischen Geschlechte ber Aegiben in Sparta, welchem bie Rinder wegstarben und bas, wie Berobot ergablt, Sulfe in Delphi suchte und banach ben Erinnven bes Lavos und Debipus ein hieron errichtete, bas mit ihnen auch nach Thera übergegangen ift (4, 149), wozu Paufanias noch anführt, baß nachdem bieser Erinnven Born (μήνιμα) ben Tisamenos nicht verfolgt batte, er bessen Sohn Autesson traf und er besthalb ju ben Doriern überzog (9, 5, 8). Wenn Pinbar fagt baß Erinnys bie Brüber jum Bechselmorbe trieb (Ol. 2, 41), fo ift nicht zu verwundern, daß auch das Drakel die durch bie erschütternbe Dreftesfage von Argos allgemein burchgebrungnen Erinnyen ju verfohnen ben Aegiben vorschrieb. Einer beson= bern Sage gehören bie Erinnpen ber Mutter bes Debipus in ber Obpffee an (11, 279), und wenn hermesianar ben Ritharon Bobnfit ber Erinnven genannt bat, so folgte er nur ber späteren Gewohnheit die Erinnyen auch in die alte Saupt= fage Thebens aus ber von Argos zu versegen und sie und ben Rluch zu verbinden: benn auf bem Kitbaron murbe Debipus ausgesett, ober bachte er ben Kitharon als bas Thebische Land und bie Erinnven als bie Seele ber altesten Thebischen Sagen, mofür urfundlicher ber Kluch ju nehmen ift.

Auch Pönen, Nowal, sind späterhin die Erinnyen nach dem allgemeinen Begriff der Strase, wie Antipater sagt, nowing Equic, genannt worden, nicht von Aeschylus, der das Wort in der allgemeinen Bedeutung besonders oft gestraucht, oder andern bedeutenden Dichtern; aber d. B. Aeschisnes gegen Timarch nennt die mit angezündeten Fackeln verfolgenden Ponen, hespchius führt sie auf 15), an gemalten Vasen wird der Name gebraucht 16). Polybius, Epistet, Lucian stellen

<sup>15)</sup> Howais, poixiais Koiros remognixais. 16) Un der großen Apulischen Unterweltevase in Carloruh HOINAI, an einer andern bas Bort jum Theil noch sichtbar: Meine alten Denem. 3, 123.

Erinnpen und Ponen neben einander 17), mit einigem Spott auf die Mythologie.

Bon biesen Pönen ist zu unterscheiben die in der seltsamen zwischen Argos und Megara gemeinsamen Sage (ören 2008a), die Pausanias erzählt (1, 43, 7.) Wenn diese so alt ist als die auf dem Grabe des Koröbos auf der Megarischen Agora errichteten Statuen, die ältesten aus Marmor die Pausanias in Griechenland gesehen zu haben glaubte, so ist die Bermischung dieses ernsthaften Bolksglaubens und der tiesen Theilsnahme an einem jugendlichen Paar auffallend. Aber man läse gern auch etwas über das Alter des die Geschichte entshaltenden Epigramms, welche leicht zur Auslegung einer symsbolischen Bildgruppe gebichtet seyn könnte 18).

Rührend ruft bei Sophokles Ajas in Begriff sich zu tödten die Erinnyen zu Gulfe, die immer jungfräulichen und immer alle Leiden unter den Menschen schauenden, hehren Erinnyen, die eilfüßigen, an (835). Dieß erinnert an die Zusammenstellung in des Aeschylus Sieben Kiges Egerries (1041), wo Kiges die Geltung des Beiworts vernichtend hat, dem zwei andre vorangehn, gewiß nicht umgekehrt. Meint das Beiwort die immer jungfräulichen Unbestechlichkeit, als Reinsheit, wie Suidas, Schönheit wie Winckelmann will (Mon. ined. 149), oder daß sie nur ihren Beruf verfolgen, für sich nichts

<sup>17)</sup> T. H. ad Lucian. Necyomant. 9 Not. 4. 18) Psamathe, Tochter des Königs Krotopos in Argos, gebiert einen Sohn von Apollon und seht ihn aus Furcht vor dem Bater dessen hunden aus, die ihn auf der Weide jerreißen. Der Gott schickt ihnen die Pon e in die Stadt welche die Kinder von den Müttern wegrafft die Kordbos den Argeiern zu Gefallen sie tödtet. Als aber darauf eine die Krankheit solgte, gieng Kordbos nach Delphi um dem Gott für die Tödtung der Pone Buße zu leisten. Die Pythia hieß ihn einen Dreisus aus dem Tempel forttragen und wo dieser hinsiele dem Apollon einen Tempel bauen und selbst wohnen, und wo der Dreisus ihm entsiel, bei dem Berg Gerania, baute er die Kome Trivodiski.

begehren? Wie eilfüßig (ravinodas) nennt berselbe Dichter fie erafußig, wegen ibrer Unermublichkeit (El. 491), Euripibes Lauferinnen, flügeltragenbe. Jagern und Jagbhunden werben fie verglichen, bem Raubvogel ber von oben spähend auf seine Beute fturat 19). Sie beugen ben Gunbern bie Knice 20). Name wie biefer wird naturlich auch in weiteren und uneigent= licen, auch unbestimmten Bebeutungen vielfach gebraucht, wie 2. B. Philoftratus bei bem rasenben Berakles Erinnps nennt ftatt ber oft personisicirten Lyssa (2, 23) und sie zuweilen als Urheberin von verberblichen Unschlägen und allerlei Bofem genannt wird 21). In der Ilias verblenden Zeus, Mora und Erinnys, die bunkelwandelnbe, ben Agamemnon ben Achilleus au beleidigen (19, 87), in der Obvifee verleitet fie ben Delampus, Rinder ju rauben für seinen Bruder (15, 234). ber Gewiffensangft bes Schuldigen ift ber Uebergang gemacht 34 Geiftesverwirrung überbaupt in ben Worten bes Sophofles λόγου τ'ανοία και φρενών Έρινύς (Antig. 603). zweiflung etwa kann man fie faffen wenn in ber Parabel ber Dopffee bie Barppien die schönen reichbegabten Baisenkinder, bes Pandareos Töchter, ben Erinnyen zuführen (Odyss. 20, 77).

Daß die Erinnpen nachmals den Namen Eumeniben, Bohlwollende 22), erhalten haben, verräth eine große Beränderung der Begriffe, Sitten und Berhältnisse, die nur flusenweise erfolgt sepn kann. Die Pflicht der Blutrache konnte unter den hellenen in all ihrer Deftigkeit und Strenge nicht sortbesstehen. Gebrochen erscheint sie schon durch die noers, Mordsbuße, nach freier Uebereinkunft, ein Wort das schon bei homer so häusig und in manigsaltiger Anwendung vorkommt, bei

<sup>19)</sup> Eurip. Or. 317. 20) Hesych. καμπεσίγουνο. 21) Lobeck ad Ajac. p. 104 ed. 2. 22) Reineswegs κατ' ἀντίφρασιν ju verstehen, wie Schol. Eurip. Or. 38, Eustathius Jl. 10, 454, Servius angeben.

Besiodus fich schon in ben allgemeinen Begriff ber Strafe Nun entstanden Streitigkeiten auch über bie verflacht bat. Von und wohl häufig genug, ba am Schilbe bes Achilles ein über bie Pon geführter Proces vorkommt. (Jl. 18, 498). Auch bie Sagen von ben Reinigungen vornehmer Blutbeflecten im Auslande von berühmten Geschlechtern, welche ben Fluch= tiggewordnen biefe Reinigung ertheilten, beuten auf bas Beburfniß ber barbarischen Oflicht entgegenzuwirfen. Caremonien muß eine myftische Rraft beigelegt worben fenn, wie sie ja auch gleich religiösen Gebrauchen unter genauer Regel und Vorschrift ftanden. Auf biefe Art wurden Die Umgetriebenen im Innern beruhigt, bie Rurnerinnen verfobnt, worauf vermuthlich ber Delphische Apollon machtig einwirkte, bem es baber mobl gufam gu ber neuen Stiftung in Atben. inbem die Sage die gange Beranderung an die von Dreftes anknupfte, die Sand zu bieten. Als die bürgerliche Ordnung fich vervolltommnete mußten naturlich an bie Stelle ber übereinkommlichen Ponen gefetliche ober gerichtliche treten: inbem fie bem ichwankenben Belieben ober ben unftaten Dagbeftimmungen, die etwa burch bas Berkommen fich eingeführt batten. entzogen und unter eine allgemeine Controle, unter ein Blutschiedsgericht gestellt wurden, mußte man barin balb einen Bortheil für Alle erkennen. Dag biefes zuerft in Athen auf bleibende Beife jur Ausführung gebracht worben fen, ift nach bem Berhältniß ber Bewohner Attifas ju ben anbern Stämmen nicht unwahrscheinlich. Betrachten wir ben Mythus von Dreftes nicht blog außerlich, sonbern feben auf bie in bas Leben eingreifenden Ideen, die er umschließt und die in Namen, Borftellungen und Gebräuchen fich ankundigen, fo find bie Erinnven in ben Eumeniben untergegangen, biese an bie Stelle von jenent getreten, und feine andre Damonen baben ibre Bebeutung so ganglich umgewandelt: fie gehören gang verschiedenen Beitaltern an. Der Glaube an die Erinnyen, die Kurcht vor ibnen, ibre sittliche Einwirfung auf bas Menschenleben, Die

noch bei homer und Defiobus fichtbar genug finb, mußten nachlaffen fo wie Gefet und Sitte fart genug murben gegen bie Miffethaten vor benen in früherer Beit fie gurudichreden follten. 3hr Urfprung aus bem Gewiffen, aus ber Furcht vor bem gurnenben Geift bes Berletten ift flar: aber als Damonen haben fie gleich Strafgesegen Ginflug auf bie Menschen behauptet. Dieg hatte fich geandert, murbe nicht mehr als ein allgemeines Bedürfniß empfunden. 3mar mar ihr Gebachtniß unauslöschlich burch bie Poefie ber Beroenzeit, Aeschylus schilbert sie träftig genug im Geifte ber alten Zeit, es wurde ihnen noch von ben burch bie Areopagiten Losgesprochenen geopfert25), und hier und ba finden wir Beiligthumer ber Erinnpen erhalten und Beispiele bag einzelne Manner von ihnen geangstigt werben, wie 3. B. ber oben ermabnte Ronig Paufanias: gang ift nicht leicht ein fo bebeutenber alter Glaube erloschen. Aber nicht biftorifc zu benten, fonbern nur poetisch ift es, bag bei Aefdolus bie Semnen, Die man in Athen ftatt ihrer verehrte, unmittelbar aus ben Erinnven bervorgebn, obgleich ein gewisser Bufammenbang amifchen beiben und ihrer Bedentung ftatt Stillschweigend ift bie Blutrache fiberhaupt aufgehoben, mit ihr bie Sauptmacht und ber wefentlichfte Beruf ber Erinngen, indem ber Muttermorber losgesprochen wird und von einem anbern bem bisberigen verwandten Amte ber Erinnven ift nicht bie Rebe, fonbern nur von bem Dienste ber Semnen, beren Ibentität mit ihnen nur scheinbar ift, ba fie nur an beren Stelle getreten maren. So werben auch die bem Gerichte bes Areopage vorftebenben Gottinnen, welche Guripibes bie namenlosen nennt (Iph. T. 95), im Allgemeinen Semnen genannt; so z. B. von Dinarchos (c. Demosth.), Lucian, Paufanias. Die Erinnven verfolgen den Einzelnen, jene aber gehn bas Gemeinwefen an. Busammentreffen fie barin, bag

<sup>23)</sup> Die drei für Blutfachen bestimmten Monatstage werden nach den Erinnyen genannt.

fle unter ber Erbe wohnen und bag von ba aus fie ftrafen. Den Gingelnen verfolgt rachend ber Geift bes Gemorbeten ober fonft schwer Gefrantten traft ber Erinnven, bis fie burch Reinigungegebrauche ober burch bie geleistete Pon gefühnt find. Da aber im Allgemeinen immer auch unversobnte Geifter im Sabes übrig bleiben fonnten, von benen bem ganb Unfegen brobte, ba Strafe fenn muß, fo find Jahresfeste um ben ungefühnten Geiftern zu genügen, wie bei ben Romern, ben Glawen, bei ben Bellenen aufgekommen, und indem burch Anertennung ber auf ber Gemeinde möglicher= ja fast unver= meiblicherweise baftenden Schuld und Klüche und ben bewiesenen guten Willen fie auf religiofe Beise ju fühnen bas Bemußtfenn ber Reinheit wiedergewonnen wird, fo wurden in Bezug auf fie (abnlich wie an einzelnen Orten Allerseelenfefte) Die Rurnerinnen nun Gnabige, Boblwollenbe. Das Bort Genrai brudt bieg nicht gerabezu aus, aber man vertraut, bag ber frommen Berehrung Bergeihung und Boblwollen entsprechen merbe. Nach Pausanias batten in ber Nabe von Sitvon in einem Tempel in einem Baine von Steineichen bie Eumen is ben, bieselben Göttinnen bie in Athen Gemnen hießen, ichrlich ein Rest und ein trachtiges Schaaf nebst Sonia und Mild und Blumen ftatt Rrangen wurden ihnen bargebracht (2, 11, 4.) Von Erinnpen bier feine Spur mehr. Da aber biefe Eumeniben in Sifpon gewiß ungefähr berfelben Reit angeboren als bie Semnen, so ift klar, bag Aeschplus, ber im Stud felbft biefen in Athen nicht ursprünglichen, Ramen nicht gebraucht, ibn als Titel nur entlehnt bat, weil er ben erfreulichen und tröftlichen Ausgang ber Dichtung, welche ben an bie Stelle ber Erinnven getreinen Cultus aus ber Dreftesfage berleitet, beftimmter und passender ausbrudt als ber Athenische Name. Aeschvlus nennt vielmehr an einer Stelle wo wir fcon bie Semnen hören Erinnys (938). Wenn Demofthenes 24) fagt,

<sup>24)</sup> Bet Harpoor. v. Eduerides ebenfo Suid. Schol. Soph. Oed. Col. 42 und in der hypothesis. G. hermann irrte bie Meußerung bes

Aeschylus habe ben Ramen ber Eumeniben eingeführt, inbem Athena die Erinnyen umstimmte, so giebt es wahrlich seinen Anstoß baß ein Staatsmann sich an die Sage und Poesie halt ohne kritisch nach bem historischen Zusammenhang zu fragen.

Nachbem von Sitvon und ber Tragodie bes Aeschplus bie Eumeniden bekannt geworden waren, hat man fie bier und ba mit ben alten Erinnven in unmittelbare Berbindung gefest. Go in dem oben angeführten Tempel ju Rerynea in Arfabien, wo auch eine Stadt den Namen Orestia batte 25). In der Rabe von Regalopolis an ber Straße nach Meffenien, wo vielleicht von früher ber nur ein Beiligtbum ber Erinnven as wesen war, ist die Kabel von Berwandlung der Erinnven in Eumeniden ju Gunften bes Oreftes in monumentaler Beise nach sehr naiv volksmäßigem Sinn bargestellt worden. follte Dreftes geraft haben, auch vor bem Gericht auf bem Areopages von einem Better ber Alvtamneftra mit Rlage verfolgt worben fevn. Die Erinnven nannte man bier, wie auch ben Dlas um bas bieron. Danien 26) und biefe maren ibm als er rafte fcwarz erschienen; nicht weit bavon bieß ein Ort beilung, "Ann, wo fie ibm weiß erschienen waren nachbem er in ber Buth fich einen Kinger abgebiffen batte, ber von Marmor abgebilbet auf einem fleinen Erbbügel errichtet mar, ursprünglich wohl ein die Mörder angehendes Symbol 27); auch

Demossthenes auf eine ausgefallene Stelle ber Eumeniden zu beziehen de choro Kumenidum p. XI, wie schon Schwend in seiner Ausgabe der Eumeniden p. IV gezeigt hat. In dem Orakelspruch bet Pausanias 7, 25, 1 ist der Rame Kūperides ein Zeichen mehr dafür daß er in diese die Schonung der Schukstehenden empsehlende Sage hineingedichtet ist. Es schint daß der Komiter Philemon bei Schol. Soph. Oed. Col. 42 dasselbe positiv ausspricht was ich vermuthet habe, daß die Athenischen Semennen nur sagenhaft oder poetisch als verschnte Erinnpen ausgegeben würden, erique opnot tas Tepuras Beat two Kedueridwr.

25) Steph. B.

<sup>26)</sup> Eurip. Or. 390 μανίαι τε, μητρός αξματος τιμωρίαι. 27) S. meinen Brief unter bem von 28. v. humbolbt an mich gefchriebenen

bie nach dem Gegensat eingerichteten Opfergebräuche führt Pausanias an (8, 34, 1. 2.) Die Attische Sage, wie Athena zu Gunsten des Orestes, welcher ruhig abwartend dasteht, eine Stimmscherbe in die Urne wirft, ist auch auf Münzen von Tegea; dieß wohl zur Unterstützung der Behauptung im Besits der Gebeine des Orestes zu senn, die sie mit den Lakedsmoniern theilten.

Die Einsekung bes Blutgerichts in Athen mar felbft nach bem Parischen Marmor alter als Orestes, mit welchem Ae fcblus fie mit bem außerften Kall, bag bie auf einer Sagung berubende Pflicht ber Blutrache gegen eine heilige ber Natur ftritt, in Berbindung bringen mochte. Auch ift es folgerecht, daß die Erinnyen nach diefer Lossprechung ihr Amt einzelne Gewalttbatige zu verfolgen aufgeben, an beren feinen fie ein fo großes Recht hatten als an Oreftes, welchem vor Allen bie Blutrache zu üben oblag, welchem Apollon felbst fie geboten batte, wie in ben Choephoren ausgesprochen ift (283) und ber wegen seiner That in der Obyssee noch gepriesen wird. erfennen fie, bie ju ben alten Gottern geborenben und eben barum in die Welt ber füngeren Götter nicht mehr paffenben Göttinnen, beren Bilb ber Dichter in ben fraftigften Rugen felbft veranschaulicht, nicht wieber in ben Semnen ober Eumeniben, beren Cultus er nicht minber im mabrheitgetreue sten Bilbe barftellt. Eine ähnlich grelle Umwandlung gewahren wir an feinem ber Gotter und Damonen. Daß beiberlei Wefen, im Geift und nach bem Bedürfniß gang verschiebner Beitalter ausgebacht, unerachtet bes Gemeinsamen bas wir in ihrer Ibee und Behausung erkennen, ber Zeit nach weit auseinander lagen, konnte bem Nachbenken bes Aefchylus nicht

S. 87 f. vgl. Steinthal Bolterpfichol. Bb. 1. St. 3. Es ift fehr bentsbar baf biefer nicht mehr verstandne Finger zufällig ben Anlaß gegeben hat, indem er ber Legende biente, den nach ihr gestalteten Cultus selbst in spater Bett an bem Orte zu begrunden.

entgehen. Aber ber sehr natürlichen Borstellung bes Bolks, welches wohl vorher schon die beiden verwandten Wesen und Culte verknüpft hatte, mußte Aeschylus um so bereitwilliger solgen als er überhaupt das Ganze der religiösen Ueberlieserungen in Ehren gehalten wissen wollte und den durch den veränderten Geist der Zeiten und Denkarten entstandenen Wiederstreit in den Mythen zu vermitteln suchte. Wie er seine Ausgade gelöst hat die alten und neuen Götter zu einigen, die Erinnyen in die Semnen, oder, indem er den eigentlichen in Athen herrschenden Namen weislich vermeidet 28), in Eumenisden, die er im Drama selbst eben so wenig nennt, zu verwansdeln, die schauerlichen Erzürnten seierlich und friedlich als Semnen abziehen zu lassen, ist zu bekannt und zu kunstreich durchgeführt, um eine auf den Grund gehende Erörterung hier zu versuchen.

Wo ben Erinnyen alte Deiligthümer gegründet waren, um den Menschen die Scheu vor ihnen zu erhalten und zu stärken, zerstörte man diese nach dem Eintritt der neuen Göttinnen nastürlich nicht, verband sie etwa mit ihnen, wie wir einige Beisspiele gesehen haben. Für die Sage ihrer Umwandlung in die Semnen kam es zu statten daß der alte nationale Name der Erinnyen nur aus den Dichtern bekannt, in keine Athenissche Sage oder Berehrung ausgenommen gewesen war. Die mythologische Analyse, freilich eine trockne Sache, kann allein wenigstens die Eulturgeschichte auf manchen Punkten einigersmaßen ins Licht segen.

Den ehrwürdigen Göttinnen, Seprai Isai, foll in Athen

<sup>28)</sup> Er spielt barauf an 373: εὐμήχανοί το καὶ τέλειοι κακῶν το μνήμονες σε μνα ὶ καὶ δυσπαρήγοροι βροτοῖς. So auch Sophotles butch τὸ σεμνὸν ὄνομα μυίζικα αὶ ἔμφοβοι θεαί (bie Erinnyen) und τὰς πάνθ' ὁρῶσας Κύμενίδας Oed. Col. 39—41, und Euriptides Or. 399: old' ας έλεξας, ὁνομάσαι δ' οὐ βούλομαι σεμναὶ γάρ. Im Debius zu Rolonos sagt Sophotles 470 σὺν ταῖς ταῖς σεμναῖσι δημούχοις θεαῖς.

Evimenibes ein Dieron errichtet baben nach einem Lobon von Argos über Dichter bei Diogenes &. (1, 117.) Diefe Angabe ift nach bem mas wir fonft von ben Ibeen bes berühmten Rretischen Theologen und feiner priefterlichen Birksamkeit wiffen, und besonders, nach feiner Reinigung des burch Mortthaten befledten Attischen Landes, auch nach bem Zeitalter ber Stiftung, Die nur als eine Fortsetzung und Erweiterung ber eben von ihm vollzogenen Reinigung erscheint, nicht unwahr-Wenigstens icheint mit biefer bie Ginfepung ber fdeinlich. Semnen in Athen Busammenhang ju baben. 3m Athenischen Cultus ift ber Name ber ftebenbe und als folden bezeichnet ibn, außer ben Lexifographen, Rebnern, Romifern, Paufanias, indem er ibn von dem Besiodischen ber Erinnven unterscheibet (1, 28, 6. 7, 25, 1) - fo wenig genau nimmt auch er es oft mit seinen mythologischen Bestimmungen - aber auch von bem Sitvonischen ber Eumeniben. Ibr Dieron und Altare auf bem Areopaa lagt er nicht unerwähnt. Die Semnen maren unter ben Göttern ber Stadt und bes Landes bei benen gesetliche Eibschwüre abgelegt murben 29). Bie angefebn ber allgemeine Cult ber Semnen war, fieht man baran, bag barüber zehn legomotol, wohl zu unterscheiben von ben gehn bie ein vielumfaffendes Umt hatten, gefest maren, gewählt aus allen Athenern, vermuthlich als Auszeichnung mit Rudficht auf anerkannte Rechtschaffenheit, ba biefer Umftand in Bezug auf einen ber gehn hervorgehoben wird 50). Ein Geschlecht "bei ben Semnen", bie Bespchiben, bas bie Procession anzuführen bas Recht hatte und aus fich Priefterinnen ftellte, verehrte als Ahn ben Befochos 51) offenbar mit Bezug auf die ernfte Rube

<sup>29)</sup> Dinarchos c. Dem. 47 p. 159 R. 64 p. 164. 170. 30) Etym. M. s. v. p. 469. 31) Schol. Oed. Col. 489. Der Schosliast gebraucht hier den Ramen Eumeniden aus Rachlässgeit, wie die von ihm angesührte Stelle aus Polemon beweist. Hesych. λήτειραι · λέρειαι τῶν σεμνῶν Θεῶν.

und Stille, die bei biefer Procession und ben Opfern ber Desphiden (Afrespas Hovzides) berrschen follten, wie die Gebrauche ber hellenen immer bedeutsam und schon find. Opfer waren Ruchen (nonava), Baffer und honig (vnoa-Ma), weinlose Spenden, die Aeschylus nach ber allgemeinen Berknüpfung ober Bermischung beiber Gottheiten auf Die Erinnven übertragt, jeboch mit bem Aufas von nachtlichen Brandopfern (110 f.) Sophokles malt die Gebrauche ber Semnen selbst aus (469-85), wie besonders auch die Beiligkeit und Stille bes gangen Cultus (122 — 135.) Die Processionen wurden von ben unbescholtensten Mannern und Frauen aufge= führt, wobei Stlaven ausgeschlossen waren, und Epheben sesten eine Ebre barin bie Ruchen jum Fefte ju machen 52). für die Stadt an die Semnen in Bolksbeschlüssen berührt der Rebner Aeschines (in Timarch. p. 175.) Der verurtheilte edle Diomebon fagte, bag fie por ber Schlacht bei ben Arginusen ju Beus Soter, Apollon und ben Semnen gebetet batten 88). Statuen ber Semnen waren in Athen, eine von Ralamis die in ber Mitte ftand und zwei von Stopas aus Darischem Marmor 54).

Nußer in Athen selbst hatten die Semnen das von Sophofies geseierte hieron mit hain und mit einem Untergang in die Unterwelt (xalxónovs odos), wie am Areopagos, in dem Demos Rolonos, wohin die Sage den Dedipus gezogen hatte. Ein Anachronismus dieß zwar, da der Thebische Arieg alter war als der Troische und die Eumeniden in der Sage von Orestes abgeleitet wurden. Aber nachdem Theseus in das

<sup>32)</sup> σετοποιούσε τὰ πέμματα. Philo περί τοῦ πάντα σπουδαίον elvas ελεύθερον.

33) Diod. 13, 102.

34) Schol. Aeschia. in Timerch. 1, 747 R. welcher richtig Kalamis schreibt, Clem. Al. Protr. 4 p. 14 nach Polemon, Paus. 1, 28, 6 mit dem Bemerten, daß sie nichts Furchtbares hätten, indem man nach der Legende sie für dieselben mit den Erinnyen hielt, an deren Stelle sie getreten waren. Schol. Oed. Col. 39. Urlichs Stopas in Athen S. 5.

Thebische helbenlied verstochten worben war, wie früher schon ein Attischer König in das Troische, und in Eleusis den vor Theben gefallenen Anführern Gräber geweiht waren, hat jenem schönen Attischen Demos die Dichtung die heilige Merkwürdigkeit des zu den Semnen in die Gradeshöhle eingegangenen Dedipus erworden, welchem man auch in Athen in dem
Peribolos der die Altäre der Semnen auf dem Areopagos umsieng ein Denkmal gesetzt hatte 55).

Die Bedeutung ber Semnen im Cult war in Rolonos ohne Zweifel dieselbe wie auf dem Areopag, die Absicht von bem Land allem Unsegen abzuwenden ben ihm die Geifter aller berer die ungerochen gebliebenen Frevel erduldet hatten brobten, ben Abscheu vor Störung ber friedlichen Ordnung und blutiger Gewaltsamkeit, die ben Staat gerrüttet, auch gegen bie Tobten zu bethätigen, fromme Unterwerfung unter bas allgeim Gemiffen verfündigte Gottesgeset ju betennen, Külle bes Segens bagegen von ben so feierlich anerkannten, verehrten Göttinnen auf bas Land herabzufleben. tritt nun bie Tragobie als historisches Document ein eben fo bestimmt in Bezug auf die Semnen gegenüber bem Staat wie im ersten Theil in Bezug auf die Erinnpen ber Borgeit gegenüber bem in Miffethat, Flucht, Gemüthsunruhe und Schreden bis jum Babnfinn verfallenen Gingelnen. Man wirb nicht erwarten bag ber Dichter ein treues genaues Abbild ber Wirklichkeit aufstellen wollte, aber auch nicht verkennen, bag er mit poetischer Freiheit ein Bild ber Semnen und ihres Dienftes aufgestellt habe, ber in fo viel spaterer Zeit als bie Legende bie Umwandlung ber Erinnyen bes Dreftes wegen fest, eingetreten mar. Bei biefer bichterisch freien und eigenthumlichen Schilderung ber Semnen seiner Zeit hinderte nichts ben Dichter auch abweichende Gebanken seiner Religions= ober Mythenphilosophie einzumischen. Die 3dee berfelben mag fo un-

<sup>35)</sup> Paus. 1, 28, 7. Val. Max. 5, 3, 3.

bestimmter geworben fepn, je mehr ihre Beiligkeit und ihr Anseben als Auffeberinnen über alles Thun zunahm, die eben so wohl bie Saat und bie Frucht mit hagel verberben und bas Land unfruchtbar machen als Alles gebeiben laffen, Die Kamilien, bie Beerben mehren als Seuchen senben, Burgerfrieg ober Frieden und Woblfahrt ichaffen u. f. w. Richts aber ift leichter als fich ju überzeugen, wie burchaus verfehlt ber Gebante mar, bag bie Erinnven "eine besondere Form ber großen Got= tinnen feven, welche bie Erbe und die Unterwelt beherrichen und ben Segen bes Jahres berauffenben, bie Demeter und Rore." Die Arfabische fich in eine Stute verwandelnde Erinnve gurnt nicht ben frevelnben Menschen, sonbern bem Roßposeibon, und ob biese Legende, von ber wir nur feit Lyso= phron und Rallimachos Spur haben, einigermaßen alt sen, wiffen wir nicht, mabrent bie ben Morber grimmig verfolgenben Göttinnen ihrem Charafter und Wefen nach ben Anfangen ber Cultur angehören.

### 2. Alaftor.

Dies Wort kommt zuerst in der Tragsbie vor, worin es, wie harpokration bemerkt, häusig war. Seine Bedeutung scheint nicht ganz leicht zu bestimmen wenn man auf die Etymologieen eines Chrysippos, Apollodoros, Didymos 1) oder auf den unsgeheuren Bust von Stellen im Thesaurus von H. Stephanus neuester Ausgabe den Blick richtet. Wenn Orestes in den Eusmeniden zur Athena sagt: New, déxov de nesuperus àlá-owea, od neorgonator, odd apolsarror xéga (230), so kann man nicht gut anders verstehn als den irrens den, umherirenden, Irrgeist 2), also alharr, nur ges

<sup>1)</sup> Etym. M. Bekkeri Anecd. p. 174 s. v. 2) Die paffive Bedeutung homo quem vindicta divina persequitur anzunehmen, find wir bei ungezwungner einfacher Natur des Worts, obgleich auch Gram= matiter feine Bedeutung in nalaurasos umgekehrt haben, nicht berechtigt.

bilbet von einem paragogischen alate (wie ozeve. ozevate.) Diermit verträgt fich aber bag ber oben besprochne von ben Tobten aus ben Krepler verfolgenbe Beift fo genannt wurde, ber biefem überallhin nachirrt, von ihm gleichsam umgetrieben wirb, und Aefchylus mochte biefen etwa im Bolf unter anbern üblichen Namen bes Rachegeiftes aufnehmen, weil für bie in seiner Tragodie so viel eingreifende Ibee bes die Gewaltthat nach gottlichem Gefen irgendwie ober mann erreichenben Rachegeistes ein neuer Name und mythologische Individualität mit bem alten ber Erinnnen vortheilhaft abzuwechseln und bie Borstellung von biefer gebeimnifvollen Wirksamfeit ber Gottheit neu zu beleben und zu fraftigen schien. Aus der Tragodie würde der Alastor bann weiter in die Litteratur und das Le= ben übergegangen fenn und auch neue Bedeutungen angenommen baben. Bei Aeschplus schiebt Rlytamnestra auf ben alten giftigen Alastor bes Atreus, bes Mörbers seiner Bruberstinber, ted ibre eigne Morbtbat an Maamemnon, (1465-80), beffen Schatten in den Choephoren von seinen Kindern zur Gülse bei der Rache an Negisthos angerufen wird (483.) Neschylus aber gebraucht auch schon bas Wort in weiterem Ginn allgemein als Racher und "allverberblichen wegen einer schweren Schuld im Saufe baftenben Gott, ber nicht einmal im habes ben Berftorbnen

Dreftes vor seinem Alastor fliehend, sollte sich aldoroga nennen? Auch Jacobs zu Philostr. jun. 9 p. 629 hat diese Erklärung, nimmt aldorwog in der späteren andern Ledeutung pracos — wie er es unrichtig auch gleich darauf in elevSega loendo fi nais rod aldorogos auf den (fredle=rischen) Denomaos bezieht, da es doch auf die um die Schädet der gemordeten Breier schwebenden sioula geht. — Umgekehrt Drestes sieht um Aufnahme als ein Gerumirrender, nicht als ein Berbrecher der Schut sucht, nicht als einer mit bestedten händen, indem sein Mord eine Psicht gewesen sey ober, wenn man die nähere Bestimmung die sich an das einsache aldorwog gehestet hat, nicht glaubt ausgeden zu dürsen, als ein Umherirrender, der sich zu rächen verlangt, nicht als ein Flehender der sich der Rache zu entzziehen sucht.

loelagt", in ben Schufflebenben (399) und vermutblich verfand er auch in bem Bruchstuck rov psyav alacoropa 3) Gott als ben allgemeinen Rächer ber Schuld, wie Nifocharis bie Sphinr bie rachende nannte 1). Saben ja boch einige fpatere Schriftfteller bem Beus ben Beinamen Alaftor gegeben, ben auch Defrcbius ju Alaftor nennt. Nur Borter uralten Geprages balten bestimmte Begriffe fester: an bem unftatigen Gebrauch ber von Alastor gemacht wird, ift ber Unterschied ber neueren poetischen Mythologie von ber im Alterthum gemur= zelten deutlich. Bei Sophofles fagt hollos et alacriowr rocetv, (gerade wie έξ Έρινύων) muffe wer einen Entichluß faffen wollte wie fein fterbenber Bater ibn von ihnen forbert (Tr. 1237.) Mit Gelbstironie über sein Buthen gegen bie beerbe faat Mias: und ich Ungludlicher ber ich bie Alaftoren. Rachegeister (ber Stiere, gegen mich) mit eigner Sand losließ (372.) In weiterer als versönlicher Bebeutung nennt Sophofles ben Debipus in Rolonos ben Alastor seines Landes (787) und Plagegeift, Alaftor ber birten ben Nemeischen Löwen in ben Trachinierinnen. Sehr häufig tommt bas Bort bei Euripides vor, besonders auch im Plural, namentlich pa rods regrégors aláσωρας, zuweilen auch frei und unflar gebraucht. Borten bes Jason in ber Medea: wor odr d'Alasonog' els έμ' έσκηψαν Θεοί (1333) hat ber hochachtbare Millingen ben Alaftor auch in einem iconen Basengemalbe erfannt 5), wo er neben ber ben Drachen, welchen Jason tobtet, einschläfernben Mebeg ftebt, wie in einem andern bas Eibolon bes Acetes, er aber zwar auch in natürlicher Größe, aber mit großen Flügeln und ein Schwerd in Banben: und bas Schwerd wird ibm auch in ben Phonissen gegeben, wo Untigone zu ihrem eingeschloffenen Bater sagt: σὸς 'Αλάστως ξίφεσι βρίθων καὶ πυρί και σχετλίαισι μάχαις έπι παϊδας έβα τούς σούς ώ

<sup>3)</sup> Bekk. Anecd. p. 382.

<sup>4)</sup> Ibid. τὴν ἀλάστορα Σφίγγα.

<sup>5)</sup> Peintures de vases pl. 6.

πάτες (1583.) Kreon sagt zu ihm: dic τε τους 'Alάστος ας τους σους δεδοιχώς (1623.) Zuweilen geht ber Alastor burch ganze Geschlechter, wie z. B. 'Alάστως εδοπέπαικε Πελοπισών 6) und als δαίμων 'Alάστως ist er ganz wie die Erinsnys; denn der einzelne Menschengeist würde nicht δαίμων gesnannt werden. Der Alastor der Eriphyle sollte der Pythia zusolge nach Pausanias im angeschwemmten Lande des Achesloos von Alsmäon weichen (8, 24, 4.)

Das Wort alaorwo aber tommt feit Demosthenes auch in einem ganz neuen Ginn vor, ber, weil es als Scheltwort bient, nicht scharf zu bestimmen ift, sonbern in bem Rreise von greulich, bogartig, morberisch, wiberwartig umläuft?). Umspringen ber Bebeutung ift burchaus nicht unnatürlich, ba ein Duälgeift nicht anders erscheinen fann so bald bie leicht= sinnige Welt vom Ethischen ober ber 3bee ber gottlichen Bergeltung absieht. Wohl zu unterscheiben ift baber ber δαίμων άλιτήριος, ber wirflich bos, ein Frevler, άλιτήριος, άλιτρός ift, ba er bie Menschen blos aus feiner eignen Natur plagt und nedt, wie z. B. einer im Sause bes Sipponifos zu Athen nach Andokides die Tische umwirft und Aeschines ben Demofthenes einen Aliterios von gang Bellas fdilt, Rlearchos ben jüngeren Dionysios Alastor Siciliens bei Athenaus (p. 541). Ueber biese neue Bebeutung ift indeffen bie ber Tragifer fo wenig in Vergeffenheit gerathen baß noch Synesius schreibt Aluiliov yag alagrogas deldiuer. Es ift baber flar, wie weit von ber Bahrheit fich bie Grammatifer entfernen, benen bie Neueren folgen, indem sie von der Bebeutung, die nur ein Auswuchs ift, bas ursprüngliche Wort, alaorwo von la Sopai,

<sup>6)</sup> Χεπατήσε bei Athen. 2 p. 63. 7) Dem. de cor. p. 324 Reisk. ἄνθρωποι μιαροί καὶ κόλακες καὶ ἀλάστορες, de falsa leg. p. 438 καὶ ἀλάστορα τὸν Φίλιππον ἀποκαλῶν, βετοδίαποε im Etym. Gud. ὁ ἀσεβὸς, ἢ ὁ κακοποιός. Ψπότε ὁ μεγάλα τετολμηκῶς ἀδικήματα, φονεύς, ὁ ἀμαρτωλὸς ἢ ὁ φονικὸς δαίμων, μιάσμασιν ἐνεχόμενος, Hesych. ἀλάστορες παλαμναιοῖ οἱ μιάσμασι ἐνεχόμενοι ἢ οἱ μέγαλα ἀμαρτάνοντες.

ableiten, als unvergestlich, unverzeihlich, abscheulich ), indem sie dabei nie den Geist und den lebenden Menschen unterscheis den — außer etwa im Etymol. Gud. & vezeos, & govers, denn der Todte ist doch der rächende Geist, das Andre aber wurde schimpfend gesagt, wiewohl Andre auch mit goverds dalum beide durchaus verwünschen. —

# 3. Ate (1, 709 — 714). 4. Apate.

In der Theogonie sind &nary und gedorgs Töchter ber Nacht und man könnte benken, daß sie verknüpft seyen weil der Liebestried mit Ueberraschung und Berüdung zusammenhängt. Da aber Alter und Streit folgt, auch Nemesis vorangeht, so ist die Beziehung ungewiß (224): Bös ist auch Betrug, Täusschung aller Art. In einem trefflichen Vasengemälde aber ist

<sup>8)</sup> Harpocr. s. v. οὖ μηθέ ποι αν τις επιλάθοιτο. Δημοσθένης ύπεο Κτησισώντος. Dief Citat geht ohne 3meifel nur ben Maftor, nicht die Etymologie an. Plutard de def. orac. p. 418b dasuoror ous aldστορας καὶ παλαμναίους όνομάζουσιν ώς άλήστων τινών καὶ παλαιών μιασμάτων μνήμαις επεξιόντες. Derfelbe Quaest. Gr. 25 ὁ άληστα καί πολύν χρόνον μνημονευθησόμενα δεδραχώς (ber aber felbst die alte Be= beutung Racher befolgt Vit. Mar. 8 άλάστορα ξενοπιασίας. Coriol, 35 σοί νεχώντε άλάστως της πατρίδος είναι) und fcon Chrysipp (neben ber richtigen από τοῦ αλασθαι ή πλανασθαι). Go viele Andre: ὁ τοιαθτα τολμήσας ών μή έστι επιλάθεσθαι, τιμωρός και άνεπιληστα έργα ποιών, νεχρός έφορος θαίμων των τὰ ἄλαστα πεποιηχότων, ἀλάστοις, άνεπιλήστοις, σεινοίς, άλαστα τὰ κακὰ ἀνεπίλαστά τινα ὅντα. Lisonar auch Paffow im Borterbuch: "wer für eine Diffethat Rache ju nehmen nicht vergift", Golger Rachgel. Schriften 2, 661, R. F. hermann Quaest. Oedipod. p. 97, Rägelsbach de religionibus Orestian continentibus p. 35. Noch ichlimmer ift freilich bie Ableitung in Bekk. Anecd. p. 206 'Αλάστωρ ὁ άμαρτωλός, παρὰ τὸ άλιτεῖν, ὅπερ ἐστιν apagreir die auch Apollobor nicht verfcmaht.

Apate mit Ramen in besondrer Bebeutung zu nehmen 1). Tereus, welcher die Philomele mit Begleitung zu ihrer Somefter führt, tritt fie entgegen und balt eine Scheere in ber band, bas Ausschneiben ber Bunge anzuzeigen burch Prolepse, und es schaubern ober werben wild die Pferbe vor bem Greuel Die-Der Sinn also ift bag burch Apate ber fee Berbrechene. bose Gebanke die Lust zu bugen und die Entdedung unmöglich zu machen ihm eingegeben worben fen. Diese Apate ift alfo burch bas Plögliche, ber Natur und Gewohnheit bes Betroffenen Frembe, wie Eingegebene ber Ate verwandt. μόνων απατά wirklich vorkomme, bin ich nicht gewiß. ähnlich wie im Gemälde mag Avate im Drama mehrmals bamonisch gewirkt haben, ba fie als Theatermaste genannt wird 2), wiewohl auch liftiger Betrug behandelt worden feyn fonnte. Im Macbeth vertritt fie die here und in Maria Stuart les fen mir:

Ich wiederhol' es, es giebt bose Geister, Die in des Menschen unverwahrter Bruft Sich augenblicklich ihren Wohnsis nehmen, Die schnell in uns das Schreckliche begehn Und zu der Boll' entfliehend das Entsesen In dem besteckten Busen hinterlassen.

"Auch schöne Seelen haben ihre Teufelsaugenblide", sagt Lavater. Auch Zeus anarhvwe, ber in Versuchung führt, fommt por.

## 5. Reren (1, 708 f.)

Die Keren sind in der Theogonie als Töchter der Nyx neben die Mören gestellt (217). Sie führen aus was jene bestimmen. Der Hesiodische Dichter des Schildes malt sie in der Schlacht mit blutigem Gewand um die Schultern, gräß-

<sup>1)</sup> Nouv. Annales de l'Inst. archéol. Paris 1836 pl. 21 p. 263, mit meiner Erffarung Alte Bilbw. 3, 365.

2) Jul. Poll. 4, 147.

lich blident im furchtbaren Lärmen, Einen lebendig haltenb verwundet, einen andern ungetroffen, einen Andern fterbend burch bas Getümmel schleppenb (156-160) und baffelbe mit geringen Abweichungen ichon im homerischen Schilb (18. 535-540), so baf Jatob Grimm bie Baltvren mit ihnen pergleichen mochte (D. M. S. 240. Erfte Aufl.) in benen gwar eine eigenthumliche 3bee ichwarmerischer Tapferkeit liegt. Um Raften bes Ropfelos ftand die Rer mit Rabnen eines wilben Thiers und Arallen an ben Rägeln binter bem auf ein Anie gesunkenen Polynifes, auf welchen Eteofles angieng, und aus ihrer Nabe au ienem folog Paufanias wohl nicht mit Unrecht, bag biefer als ber Schulblose zu verfteben sev (5, 19, 1). Basengemalbe ftellen fie bar als die ftrachinlegende nachdem Pfeil ober Lange bie tobliche Bunde beigebracht, nur bas alte Beiwort ausbrudenb und baber nicht unschon, auf verschiedne Beife, aber ben Klügeln nach febr rasch. Auch für Tob wird ziges gefett, Reren ber Seuche in ber Ilias, bie Rrantheiten, geben fie ben Menschen in ben Berfen und Tagen (52) und Theognis betet um Abwehr ber bofen Reren. Dieser nennt auch ben Durft und ben Bein, Minnermos bas Alter und ben Tod zwei Re-Eine so bedeutende Person als diese für bas fraftige Alterthum febr darafteriftifde, fonnte fpaterbin bichterifd Thangtos nicht werben, ber allein von ben Göttern, wie Aefchylus in ber Riobe fagt, nicht Geschenke, nicht Opfer und Spenden begehrt, nicht Altar noch Paan bat.

# 6. Sppnos und Oneiros.

Ueber die manigfaltigen Bilber bes Schlafs hier zu spreschen ift nicht meine Absicht 1). Aber in Sikon war in der Rabe bes Abklepieion in einem Gebäude (oxxqua) von einer

<sup>1)</sup> Mus. Pioclem. 6, 11. Befonders Zoega Bassir. tav. 93 p. 202—217. Reben Endymion D. Jahn Erchaol. Beitr. S. 53 ff.

Statue von ihm ber Ropf noch übrig und in einer Stoa eine andre mit einem Lowen, ben er einschläferte, und eine bes Dupnos batte bier ben Beinamen Epidotes 2), Debrer ber Gaben, wie neben Zeus Soter in Mantinea ein Dieron bem Epibotes, ber ben Menfchen Gutes gebe, geweibt war 5). Plutarch faat: "von ben andern Göttern ift ber eine Epidotes, ber andre Meilichios, ber andre Alexifatos" 4). Trozen opferte man auf bemselben Altar ben Arbalischen Mufen und bem Schlaf und fagte bag biefer Gott ben Dufen am meiften Freund fen 5). Diefe Rusammenstellung fand man wiederholt in Tivoli in ber Billa bes Cassius, wo Supnos vorgestellt mar als ein Jüngling mit gesenktem Ropf und geschloffnen Augen, ben linken Arm im Stehn auf einen Stamm gelehnt, eine umgekehrte Fadel in ber Band. Der Schlaf an fich bat nichts mit ben Dusen gemein, sonbern nur burch bie Die Mufen faßte man im Allgemeinen auf als Träume. Sinnen und Gedachtnig und ber Traum scheint biefen als bie Phantafie und das Unwillfürliche im Dichten beigegeben zu werben. Der Gebanke bat baber Aebnlichkeit mit ber Bemerfung die fich mir oft aufgebrungen bat, bag man um bas Wefen bes eigentlichen bichterischen und fünftlerischen Genies so ju erklaren bag es nicht bas Merkmal einer gang abgesonberten Menschengattung abgebe, man auf bie Natur bes Traums überhaupt und auf die Traume mancher Gebildeten gurudgebn muffe, bie burch Erfindung, Beichnung, Farbe und poetischen Inhalt und nicht bloß burch Fulle und Schnelligfeit alles mas fie machend produciren murben, weit übertreffen. ober die Quelle ift dieselbe. Träumt ber Dichter, ber Prophet

<sup>2)</sup> Paus. 2, 10, 2. 3) Paus. 8, 9, 1. 4) Non posse suaviter vivi sec. Epic. p. 252. Frob. In Sparta nannte man beliebig Epidotes ben Damon der das μήνεμα von König Paufanias abwehrte. Paus. 3, 17, 8. In Lakedamon aber hieß nach hefhchius Zeus Epidotes und diefer mag bort ju verstehen seyn. 5) Paus. 2, 31, 5.

hingeriffen, inspirirt, so erhält durch diesen machen Zustand der Genius besondre Kräfte, mährend doch das wache Selbst seiner Thätigkeit nicht Richtung giebt, vielmehr in einem gewissen Stillstand bewußtlos schlummert.

# IV. Bu ben großen Gottern nach beren Aufeinanderfolge im zweiten Theil.

### I. Athena.

1. Herfe, Aglauros und Panbrofos (2, 289 f.). Erpfichthon.

Die Göttinnen bes Thaus ber ohne Unterschied soon, goon und doodog heißt, fo wie beibe Worter auch von fruf ober eben gebornen Thieren gebraucht werden. Das zweite wird burch die vorgesetzte Sylbe nur verstärft, Külle bes Thaus, und Arlaugos bedeutet die helle, scharfe Luft des Morgens 1) worin ber Thau fallt, wie in ben Bollmondnachten, wovon Alfman bie Erfa Tochter bes Zeus und ber Selana nennt. Der Thau wird in ber Obpffee waadvta genannt, ber bas Sproffen bewirkt, im Guben in regenlosen Monathen gang besonders. In Ithaka und anderwärts hat man den Ueberfluß an Korn und Wein von dem reichlichen Thau bergeleitet. Der Rame Aglauros ift burch Buchstabenversetzung, indem man gemeigt mar mit ben Namen burch fleine Beranberung ju spielen, oft auch burch Bertauschung eines einzelnen Buchftabens eine neue, ebenfalls angemeffene Bedeutung ju geben, in "Argaulog vermandelt worden, mas aber einen falschen Begriff

<sup>1)</sup> Unrichtig ist die Ableitung von dydade allein, wie dyaveos. Lo-beck Paralipom. p. 81. 291.

giebt, im Freien hausend, wie nosubres appavlos, und wenn Dieser Rame fich von Demoftbenes, bei bem bie Epheben im Tempel ber Agraulos schwören (de falsa leg.), und Andern, felbst in abgeleiteten Formen, für Aglauros gebraucht findet und auch Athena felbft biefen Ramen führt 27. ebenfo wie Panbrosos ) als Agraulos wie im Coprischen Salamis, verehrt wurde 4), so bestätigt bieg nur was man so oft mahr= nimmt, bag bie Spateren bie finnig und treffent gegebenen Namen ohne an die Bedeutung zu benken nur ganz äußerlich genommen baben. Ein Grammatifer schreibt: "bei ber Agraulos fcwur man, (vielleicht bie Athena verftebend) bei ber Dan= drosos seltner: bei der Herse aber finde ich es nicht" 5). Agraulos wird auch Priefterin ber Athena genannt 6). einer Grotte ber Afropolis, auf ber Seite bes Tempels ber Polias mit bem Panbrofium wurden mit Refrops feine Töchter, nach Eurivides im Jon 'Appavlov (ber Athena) zópas zoiyovos, nachber auch Pan verehrt (492-96), wie uns auch ein Relief barftellt?) Ein mit bem ber Athena Dolias qusammenhängender kleiner Tempel war ber Pandrosos geweibt, Pandroseion genannt 8). Wenn man ber Atbena eine Rub opferte, mußte man ein Schaaf ber Panbrofos barbringen: melches Opfer enisoior bieß 9). Berodot nennt den Tempel Beiligthum ber Aglauros wo er bes Aufftiegs einiger Perfer burch bie geheime (noch fichtbare) Deffnung burch ben Relfen berauf bei diesem Tempel erwähnt (8, 53), Paufanias aber nennt ein Temenos ber Aglauros über bem Diosfurentempel (1, 18. Auch mit ihrer bore bes Sproffens, Thallo, verehrten bie

<sup>2)</sup> Harpocr. Suid. Aylaveos.
3) Schol. Aristoph. Lys. 439.
4) Porphyr. de abstin. 2, 54. Euseb. pr. ev. 4, 15.
5) Schol. Aristoph. Thesm. 533.
6) Hesych. s. v. wie 30 der Gera, posstift ihr Liebling. Marcell. statua Regillae 60.
7) Meine A. Dinfm. 1, 77 f.
8) Paus. 1, 27, 3. Infdrift über den Bau C.
J. n. 160 §. 4 p. 277.
9) Philodocos dei Harpocr. s. v.

Athener bie Panbrosos 10) und Antheil hatte fie auch an ben Dlonterien und Rallonterien. Much find Kabeln bag Bermes bie Berfe, Ares (nicht ber Krieger) bie Aglauros liebt: ber ersten beiben Sobn bieß Rephalos. Die bebeutsamfte Care= monie mar baß Junafrauen der Athena Thau, ber mobl ge= sammelt in einer Schale ju benten ift, barbrachten, genannt bie Ersephoren ober Errephoren, Arrephoren 11). bung einer ber ftaunenswertheften Gruppen aus bem öftlichen Giebelfelde bes Parthenon, auf Diese brei Thaugottinnen, Die ich in meinen alten Denkmälern angenommen habe (1, 77-81. 88), ift nur im Busammenhang mit ber Auffassung bes Bangen wozu fie gebort, perftanblich und zu prufen. große Bebeutung für ben Cult ber atherischen, agrarischen Athena die aus ihr gebornen Thautochter, burch welche fie fich gleichsam unmittelbar verfündigte, gehabt haben mogen, fieht man baran baß an fie fich eine myftische Geschichte beftet, worin fie frei als Personen handeln. Athena giebt den drei Schwestern ben in einen Raften gelegten Erichthonios (ihren Sohn von Sephaftos) und verbietet ihnen an bem Anvertrauten vorwißig Panbrofos, fagen fie, folgte, bie beiben anbern aber öffneten ben Raften und geriethen, ale fie ben Erichthonios saben, in Raserei und fturten fich bie Afropolis hinab wo fie am meiften gerad abgeschnitten ift, wo bie Perfer beraufgeftiegen find. Paufanias, ber bieg berichtet (1, 18, 2), fügt bei Erwähnung bes Tempels ber Pandrofos (1, 27, 4) bie wichtige Nachricht hinzu, bag zwei Jungfrauen nicht weit von biesem Tempel wohnen, Arrephoren von den Athenern genannt,

<sup>10)</sup> Paus. 9, 35, 1.

11) C, J. 1 n. 431 ή βουλή καὶ ὁ δημος 'Απολλοσώραν — ξορηφορήσασαν 'Αθηνά Πολεάδι. Stuart Antiqu. of Ath. T. 2 p. 15 cf. 44 ξέξηφόρησαν 'Αθήνα. Hesych. 'Ερρηφόροι, οἱ τῷ 'Ερση ἐπιτελοῦντες τὰ νομιζόμενα: τίψίις Möτίδ, ftatt οἱ, αἱ τὸν Φρόσον φέρουσαι. Etymol. M. 'Αρρηφόροι. Lobat Aglaoph. p. 872 βắlt oḥne βweifel irrig Θρόσον fắr bas Raß womit man die Grabmäler bet heroem besprengte, indem er dieß dem Grammatifer selbst beilegt.

fich (vermutblich bienenb) bei ber Göttin aufhalten bis zur Zeit bes Kestes und an biefem in ber Nacht eine Caremonie vornehmen, worauf fie entlaffen und ftatt ihrer amo andre auf die Afropolis eingeführt werben. Die Caremonie, worauf allein bie Bemertung gebn fann, bag mas er bier melbe nicht Allen befannt fen, mar biefe. Die Prie= fterin ber Athena gab ihnen etwas ju tragen auf bie Ropfe ohne zu wiffen mas fie gab und ohne daß bie Tragenden es In einem Mauerverschloß in ber Stadt, nicht weit vom Tempel ber Aphrobite in ben Garten ift ein natürlicher unterirdischer Gang; biefen gebn fie binab, laffen mas fie tragen unten und empfangen und bringen etwas Andres einge büllt zurück. Besentlich ift bierbei bas Gebeimniß, und es scheint baber bag bie Caremonie fich beziehn follte auf bas Mpfterfum, bas verhüllt Getragene auf ben Erichthonios; zwei Erfenboren, nicht brei, weil Panbrofos bas Berbot ben Raften nicht zu öffnen nicht überschritten batte, erhalten etwas Gebeimes zu tragen, vergehn fich aber nicht wie Erfe und Aglauros. Das Raftchen mit einem Gott barin und bas Rafendwerben bei beffen verbotner Deffnung fommt auch in andern Culten vor und es ift möglich daß biefe Form bunfler Doftit auf bie Thaugottinnen erft im Laufe ber Zeit, bei fteigenbem Ernft ihres Cultus angewandt worben ift. Aber um biefe, wie alles göttliche Geheimniß, spannenbe und erschütternbe Sage auf sie überzutragen mußten fie längst zu ber physischen Urbebeutung iene bobere Beiligkeit für bie Berehrer angenommen baben, welche fich mit menschlich perfonlichen Wefen verbindet. macht fich von ben frommen Gefühlen und ihrem Drang ju bem Unbegreiflichen nicht die richtige Vorstellung wenn man eine folche auch von Griechischen Prieftern vermuthlich niemals bestimmt und übereinstimmend erklarte Geschichte auf nadte, flache Naturallegorie jurudzuführen fucht. Gine Legende welche bas Meiben ber Afropolis burch bie Rrabe und ben Lyfabettos an bie angeführte mystische Geschichte knupft, erweist ihr schlechte Ehre 12).

Diesen brei Schwestern ift auch ein Erpsichthon in Athen beigesellt worben, ber Erdaufreißer, wie auch ber Stier von Straton bei Athenaus genannt wird, wie wir auch finden doóτοφ ενοσίχθονε, von bem Damon gebraucht also Pflüger: ber aber nur noch vorkommt in ber aus mythischen Wesen gebilbeten Königereibe, worin Refrops auch fein Bater genannt wird, bem aber nicht er, ber fruh ftarb, sonbern Krangos nachfolgte 18). Größer mar sein Ruf in ber Theffalischen Sage, wo er auch in ben vermidelten Triopischen Muthus und Cult. bie ich übergangen habe, hereingezogen murbe, felbst als Sohn Benn wir den Fürften Erpfichthon bei Ralli= machos und Dvib, welcher Baume eines hains ber Demeter abhaut um sich einen Saal zu bauen und bafür mit Beißbunger gestraft wird, auf bie Namensbedeutung gurudführen, fo ideint einer ins Bornehme umgebildeten Sage bie landliche Parabel ju Grunde ju liegen bie ben Adersmann von bem Freveln an bem heiligen Solz abschrecken follte.

Die Attische Genealogie hat diese Göttinnen mit Kekrops verknüpft. Ein Basengemälde, das merkwürdigste der Polygnostischen Periode, stellt ihn mit den drei Töchtern dar in Bersbindung mit Erechtheus dem Bater der Oreithpia und dem seinigen in dem den Attischen alten Göttern geschaffnen Spstem historischer Genealogie 1+). Der am Morgen sich erhesbende Windhauch ist allerdings eine mit dem Thau sich versbindende göttliche Kraft zur Belebung des dürren Attischen Bodens; auch wird Oreithpia Tochter des Kekrops genannt

<sup>12)</sup> Antig. Caryst. 12. 13) Paus. 1, 2, 5. Grabmal des Eryssichten 1, 31, 2. 14) Nouv. Ann. de l' Institut archéol. Section Française 1838 pl. 22. 23. Meine A. Denim. 3, 144—185,

von Stephanus Byz. (v. Edewas.) Geschrieben ist bort KEKPOI, die Berstärkung ber Endigung durch das Digamma aber (Kéxeop) ohne Zweifel nur ausgelassen. Doch von die sem historisiten sogenannten zweiten Kekrops kommen die Thauschwestern nicht her, sondern von dem eigentlichen, der aus der Erde geboren ist 15), den Autochthonen bedeutet und vermöge seiner Perkunft aus der Erde dem Thau, welcher sie bedeckt, scheindar zum Bater gegeben werden konnte, wenn er auch in Wirklichkeit einen andern Ursprung hat. Das Symbol des Autochthonischen ist die Schlange in welche Kekrops ausgeht, daher der zwiegestalte genannt 16) und wahrscheinlich ist von der Cicade, welche die alten Athener aus Stolz auf ihren Austochthonismus als Nadel im Haar trugen 17), sein Name gesbildet 18).

i

. ز

.1

9

à

77

11

ij

Š.

ď,

Ġ

1

.

4

i

J

1

ã

4

.

nige neue Ertfarungen, wie bie von G. Curtius Griech. Etymol. 1, 144,

von χρώπιον Sichel, Bielfcnitt, fallen nicht in ben mythologifchen Bu-

<sup>15)</sup> Anton. Lib. 6 πρόσθεν η φανηναι Κέχροπα της γης. Hyg. 48. Bon ben angeblich jur Beit des Ketrops bestandenen vier Phylen wird bie erfte Ketropis, die zweite Autochthon genannt. Poll. 8, 9, 109.

<sup>16)</sup> Deine M. Dentm. 1, 144. Berichiebene abgefchmacte Deutungen von dequis, wie auch Echidna und Chiron und überhaupt bas Rentaurengeschlecht, auch Ban, Attaon genannt werben, von fpaten Griechlein werben angeführt, bie vielleicht, nebft vielen andern, aus Bortragen von Cophiften gezogen find, die irgend einen Gedanten auf einen beliebig misbeuteten Mythus flugen wollten, wie befdrantte Prediger auf ein verbrebs tes Bibelwort. Apollodor 3, 14, 1 Κέχροψ αὐτόχθων, συμφυές έχων σῶμα ἀνδρὸς καὶ δράκοντος. 17) Thucyd. 1, 6. Aristoph. Nub. 978. 18) Schwends Etym. mythol. Andeut. S. 231 f. The philological Mus. 2, 357 J. K. Gine Beufdredenart bieg zeoκώπη, Hesych. s. v. Aristophanes u. A. bei Athen. 4 p. 133 b. c. Lautverfehungen maren fo baufig, und an bem immer etwas auffallenden, wenn auch nach ter volksmäßigen Sprache burchaus nicht unwahricheinli: den Namen bes Banbes-Mutochthonen als einer mahren Beufdrede nach ber Bertunft, mochte fie fo leicht eintreten, daß fie taum gurudjumeifen ift. Atufilaos nennt in Argos einen Keoxwy ynysvýs Apoll. 2, 1, 3.

### 2. Thallo und Rarpo. Auro.

Die Thallo murbe zu Athen zugleich mit ber Panbrosos verehrt, und ba bie Göttin bes Sproffens mit ber ber Frucht ober ber Reife verbunden wird, fo bieng wohl auch biefe mit bem Dienste ber gargrischen Athena jusammen. Pallas als die alte Aethergottin webt ein neues Gewand ber boren 1). Paufanias, welcher jenes anführt, nennt die Thallo und Rarpo zwei Athenische horen, so wie Auro und hegemone Athenische Chariten (9, 35, 1.) Die Auro, vom Bunehmen ober Bachsen benannt (woher ausiGales), nimmt eigentlich ibre Stelle zwischen Thallo und Karpo ein. Diese aber find so wenig eigentliche horen, die beiden andern so wenig eigent lice Chariten, wie die Eirene ber geopfert wird, ibentisch ift mit der Eirene unter den drei Besiodischen Boren: sondern fie werden von Paufanige, ber in Ansehung ber Begemone gang geirrt zu haben scheint, nur ber Aehnlichkeit wegen unter bie alten nationalen Soren und Chariten gestellt, wie unter allgemeine Begriffe. Dieg bat icon Boega erinnert (Bassir. 2, 219 not. 6.) Clemens von Alexandria verbindet Thallo und Auro als zwei Attische Göttinnen (Protr. p. 16.) In bem Abenischen Ephebeneid wurden nach Agraulos, Envalios, Ares und Zeus angerufen Thallo, Auro (auch hier statt Karpo) und hegemone 2), wie Artemis bei Rallimachos und Antoninus liberalis beißt. Die horen welchen an den Thargelien und den Pyanepsien in Athen geopfert wurde habe ich zu den drei boren im erften Abschnitt gezogen.

sommenhang. Strabon, der dem Namen etwas Barbarisches anzuhören meinte 7 p. 321, hat sich darin eben so sehr geirrt als in den andern zus gleich angesührten Namen. Ketrops ist so wenig zum gemeinen Namen gesworden wie Erechtheus und daß dennoch einmal ein Maure ibei Zosimus so beist, kann das Barbarische des altgriechischen nicht beweisen.

<sup>1)</sup> hermippos in der Komödie Adneas yorai. 2) Poll. 8, 106.

Auch in Mehrzahl und verftärft burch vorgesettes wird Thallo genannt von hesychius Toe Gallas.

# Mite. (2, 295 f. 3, 40).

So nah als der ländlichen Athena der Thau, ist der städetischen der Sieg über die Feinde. Sie ist und heißt selbst Nike, wie z. B. auf der Akropolis zu Athen, aber gewöhnlich drückt die zu ihr gesellte Göttin Nike, die stete Begleiterin des alle Dinge beherrschenden Zeus, aus wie groß die Gemeinschaft ist worin sie zu ihm steht. Wie manigsaltig auch der Gebrauch ist der von dieser Person gemacht wird, so ist doch die Beziehung worin sie zu Athena gestellt wird, hervorstechend genug. Im Desiodischen Schilde trägt Pallas den Sieg auf der Hand (339), wie an dem Goldelsendeinkolds des Phidias, vengodocs (Götterl. 2, 296.) Ohne Flügel sehen wir Nike auf Basen 1).

# II. Hera.

# 1. Sebe 1, 369-71. 692.

Die Pochzeit des Herakles mit hebe im haus des hochsten Zeus berühren noch Pindarische Chöre in religiösem Tone (N. 1, 11. J. 3, 76.) An einem fitbernen Altar im großen Berdon bei Argos war sie dargestellt, wo Pausanias sie die sogenannte nennt (2, 17, 6) indem er zugleich die goldelsens beinene Statue der hebe von Naukydes nennt. Debes Hochzeit von Epicharmos erhielt großen Rus. In Aegina fand man in Asomata eine Inschrift wonach in dem Hebetempel (Apator) eine Statue gestistet wird C. J. Gr. N. 2138 1). Aegina gegenüber war im Attischen Demos Arone ein Tem-

<sup>1)</sup> Annali del J. a. 11, 75. 77. Die hier tav. B. als ungeftügelt ebirte Erzstatue in Berlin, war es nicht; Löchet jum Einsehen der Migel haben sich gefunden.

1) Transact. of the Soc. of litter. II, 2, 383.

pel berselben. Im Kynosarges zu Athen waren Altare bes herakles und ber hebe, die sie, wie Pausanias auch hier absweisend sagt, für bessen Gattin halten (1, 19, 3.)

# 2. Charis, Chariten (1, 372 f. 696 f.)

Der älteften Beziehung biefer Gottin auf bie Frucht bes Bobens hat sich ein Gemmenschneiber erinnert, ber ben brei Chariten bie fich nacht umschlungen halten wie in ber befannten breimal erhaltnen Statuengruppe, Aehren, Mohnköpfe und Blumen in die Hände gab 1). Von den Minpern mag auch in Ryrene ber Cult ber Chariten stammen, ben wir auch in bem Aeolischen Ryzisos finden. In Sparta hatten Kleta und Phaenna einen Tempel am Flug Tiafa nach Alfman bei Paufanias (3, 18, 4), welche berfelbe Chariten nennt (9, 35, 6), vielleicht aber nach eigner Theorie, so wie Auro und Begemone Chariten und Rarpo und Thallo Horen in Athen 2). homer bat bie Chariten besonders mit Aphrodite, boch auch mit bem Schlaf und in Bephaftos mit ber Runft bes Golb= geschmeibes verbunden. In der Desiodischen Theogonie (909) find fie unter bem Begriff ber Lebensfreude und bes Bobllebens gefaßt nach ben Namen, bie Pausanias auch bem Onomatritos jufchreibt, Euphrosyne, Beiterfeit, Aglaia, Glang (und es glangt die Freude, arlatisogas bedeutet fich freuen, und ber Ausbrud finnlichen Wohlbefindens ift glanzenb) 5) . und Thaleia, was an datra Jakelyv und Jakiai, Mable erinnert. Bielleicht spielen alle brei jusammen in Mahlesfreuben, wofür Solon sagt edopooina. Aber sie wohnen bei ihm auch mit homeros und ben Musen im Olymp (64), wo sie im homerischen hymnus auf den Pythischen Apollon zu bef-

<sup>1)</sup> Köhler Descr. d'un camée du Cabinet de S. M. l'Emp. de t. l. Russies 1810. 8. der über die Attribute schweigt. 2) Zoega Bassir. tav. 94 not. 6. 3) Hestodus im Schild 272 rol d' ardges er aylataes re popois re, Pindar P. 1, 2 der Tanz aylatas depa.

fen Laute und bem Gefang ber Musen tangen mit ben boren und bem iconen britten Dreiverein harmonia, Bebe und Aphrobite (16.) Der Wortbebeutung gemäß find fie überall wo Schones und Gutes, Bohlempfindung und Genug ift. Allen Göttern gesellen fie fich ju, wie ber hymnus auf Aphrobite fagt (95.) Den Dionysos begleiten sie als ben Krublingsgott; als die Musik, die Laute, die Sprinr und ben Aulos in Banden, bielt alle brei eine Statue bes Apollon in Delos auf ber linken hand, neben Apollon segen fie im Dlymp ihre Stühle, wie Pindar fagt (Ol. 14, 10), ber fie mehrmals ben Mufen gleichstellt und felbft ihren Garten baut (Ol. 9, 26), aber ihr Wefen jufammenfaffend auch fagt: burch euch wird alles Wonnige und Guge ben Sterblichen, wenn geschickt, wenn fcon, wenn glanzent ein Mann ift (Ol. 14, 5.) Im Wagen ber Chariten fahrt ber singende Chor bei Simonibes (ep. 70), bie lebenschaffenbe Charis blidt ben Siegenben an mit festlicher Musik bei Pinbar (Ol. 7, 11.) Auch neben ben Aesculap stellt sie ein Bilbhauer 1), wie Chariflo schon von Pindar bem Chiron jum Beibe gegeben wird. In Athen widmete man den Chariten auch die befleibet, wie in der alteren Zeit überhaupt, mit hermes vor bem Eingang in bie Afropolis, aufgestellt maren, eine ber Menge unverftanbliche . Feier, und wenn diese Statuen, wie man sagte, von Sokrates bes Sophronistos Sohn, waren 5), so war ber Sinn ber Aufammenstellung und ber Feier vermuthlich bag in ber Erkenntniß die bochfte Befriedigung liege. Wohl möglich bag auch in Smyrna nicht ohne geiftliche Beziehung bie Chariten von Bupalos über ben Statuen ber Nemefen aufgestellt maren, man fieht nicht in welcher Beise. Durch Pausanias, ber bieß anführt, erfahren wir auch bag von bemfelben berühmten alten Bilbhauer die Chariten in Pergamos maren, gemalt aber bie Chariten von Pythagoras in bem Pythion, fo wie in Smyrna

<sup>4)</sup> Mus. Piocl. 4, 13.

<sup>5)</sup> Paus. 1, 22, 8. 9, 35, 1. 2.

eine Charis im Obeon stand (9, 35, 2.) Im Tempel ber Remesis waren die Chariten auch in Sinope, vielleicht mit dem Gedanken daß die Scheu vor Ueberhebung auch angenehm sey und eine freundliche Wirkung mache. In Arkadien opferte man ihnen in Berbindung mit den Eumeniden welche dem Orestes versöhnt, nicht mehr als Manien, auf dem Felde der heilung (\*Axy) erschienen seyn sollten 5).

# 3. Eileithyia (1, 371 f. 697.)

Als Bebeutung bes Namens ist kommend, nahend, succurrens, auch in Ruhns Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung angenommen 1). In einem Geset das Aristoteles in Bezug auf die Diät der Schwangeren vorschlägt, daß sie täglich einen Gang machen sollten zur Verehrung der Götter welche das Amt für die Geburt erhalten haben (Polit. 7, 14, 9), ist vorzüglich Eileithpia zu verstehen, deren Tempel oder Hieron auch häusig vorkommt 2).

# III. Apollon.

- 1. Opis und Befaerge in Delos 2, 351. 394.
  - 2. Silaira und Phobe in Sparta,

Töchter bes Ampkläischen Apollon in bem Epos Rypria, melschen Jungfrauen bie gleich ben Göttinnen Leukippiden genannt wurden, ben heiligen Dienst thaten 1). In ber Göttlichkeit ber Phöbe und Hilaira erkennt Zannoni ben Grund bag sie auf

<sup>6)</sup> Pausan. 8, 34, 2.
1) Gust. Lagerholz 8, 422, nachbem Pott Bb. 6. heft 5. eine Semitische Form für Alisat barin gesehen hatte.
2) In Bura, Pellene, am Eingang von Aegion (Curtius Peloponnes 1, 462), in Rhion nach einer Inschrift, auch nach Inschriften in Attika (Roß Demen von Attika R. 164, 9), der Latier in Kreta (C. J. Gr. N. 3058 extr.) u. s. w.
1) Paus. 3, 16, 1.

einem Gemalbe, bem ersten in ben Pitture d'Brcoluno, mit Leto, Riobe und Aglaja jum Spiel vereinigt finb 2).

### 3. Paeon (1, 695. 2, 372 f.)

Solon fagt Paons bes arzneireichen Werf haben bie Aerzte.

## 4. Mufen (1, 700-703.)

Die ursprüngliche Borftellung von bem Sig gottlicher Begeisterung zeigt fich noch lebendig in ber Dichtung bes Eumelos, ber brei Mufen feste und fie Rephiffo, Borpfthenis und Die britte ohne Zweifel auch nach einem Fluffe, nicht Apollonis, wie wir lesen, genannt haben foll, und in ber Romodie bes Epicharmos Bebes Sochzeit, Die er in Umarbeitung Die Musen Es waren beren fieben, Nilo, Tritone, Afopo, Achelois, Beptapore, Rhodia, Titoplo, wobei fich wohl nicht zweifeln läßt bag biefe Mufen befonders als Fischweiber gefaßt waren und eine große Renntniß bes Fischgeschlechts und ber Lederei in Fischen, Die Starte ber Griechen in ber Opsophagie zur Schau gestellt war 1). Wirb ja boch von ben Nymphen auch bie Weissagung bem Bafis eingegeben 2). bas Geschlechtsregister bes homer und heftobos von Phere tydes und hellanifos ber, das sie mit Linos und Orpheus verknüpft, setzt an die Spite Apollon und Thoosa, die das Element bes Waffers bebeutet 3). Die geistig perfonlichen Mufen ftehn in nachfter Beziehung ju Apollon, beffen Lautenspiel fie mit Gefang begleiten. Bon beiben find bie Ganger auf Erben und bie Ritharisten 4).

Durch ben Musenbienft am Belifon hat Bootien einen

<sup>2)</sup> Gal. di Firenze 1, 6 p. 22.

1) Meine ti. Schr. 1, 288-292. Lenormant in der Revue archéol. 6, 610 ss. 1850.

2) Aristoph. Pac. 1070. Sötteri. 1, 620 f.

3) Der epifche Spelus 1, 147.

4) Theogon. 94. Hom. H. 25.

großen Ginfluß auf Die allgemeine Griechische Cultur gewon-3br belikonisches beiligthum bat eine gablreiche Rlaffe von Defioden b. i. Sangern 5) erzogen, die in kurzen Eingangshymnen alle an die Musen gerichtet, wie einer vor den Werfen und Tagen und brei vor ber Theogonie gestellt find, ihren Stand, ibre Runft ben Lorberzweig in ber Sand bie Botter ju preisen und größere Gebichte vorzutragen aussprechen. Bon ihnen rühren auch bie neun Namen, die sich neben anbern nur örtlichen berrichend behauptet haben, ber, Rleio (ba fie aller Unsterblichen Gesetze und Eigenschaften singen zleiovoir und die zlea ardewr), Euterpe, Thaleia, Melpomene, Terpficore, Erato, Polymnia, Urania, Ral liope, Gesang, Musik und Tang. Un ber großen Bafe François aus alter Zeit tommen alle neun Musen mit ben beigeschriebenen Ramen vor, nur bag Polymnis fatt Polymnia und Stefichore ftatt Terpfichore obne Aenderung bes Sinnes geschrieben ift 6) .- Stefichore ift auch geschrieben zwischen

<sup>5)</sup> Wie in Rleinafien und auf ben Infeln die Berfaffer großer und zweier fleinerer fich anschließender Arten nach dem Stand Somere genannt murben, fo baf bie perfonlichen Ramen ber früheften unbefannt und die vieler folgenden ftreitig geworben find, fo führten in Bootien die Diener der Belitonifchen Mufen mit bem Lorberreis allgemein , ben Namen Befiodos , fo verschieben auch der Befiodos ber Sauslihren, ber der Theogonie und die welche fich ber Senealogie und ber mythischen Berberrlichung ber Etelgeschlechter widmeten, bemen fie fich vermuthlich in gemiffer Beife anschloffen, fo wie die welche fohne an ber großen Achaifchen Belbenpoefie Theil ju nehmen) nur bie Cagen und Rriegsgeschichten bes Bootifden Beratles befangen und baburch jmes hauptbeftreben des Bootifchen Geiftes diefen uralten Stammberos bom Peloponnes nach Bootien ju verpflangen und bort einheimisch ju ma= ben forderten, nicht bloß ber Beit nach gewesen find, fondern auch nach Ctandpunet und Bilbungsart , jum Theil wenigstens, offenbar find. Die Bortbildung von hoiodos, abnlich wie hotenis, ift nicht zweifelhaft.

<sup>6)</sup> Mon. d. last. archeol. 4, 54 f. wo der Erklärer E. Braun, wie ich fürchte in den häufigen Fehler verfällt dem Kunftler eine mytholos

Erato und Polymnis, bie ben Wagen bes Ares (APAI) und ber Approbite begleiten an einer Bafe im 2. Banbe ber Elite ceramographique. Anbre Basengemalbe enthalten fieben ber bekannten neun Mufen mit ben Namen, jum Theil mit belie bigen Attributen, musikalischen Inftrumenten, einer Schriftrolle ober einem Raftden, Blumenschnuren 7). Mnemosvne wird bie Mutter genannt weil ber Sanger fo viele Namen nicht wußte wenn nicht ihn die Musen erinnerten (uvgoalaw), wie einer in ber Ilias fagt (2, 491) 8), Mnemosone waltend in Eleuthera nach bem hymnus vor ber Theogonie (54), nach berselben unter ben seche weiblichen Titanen (135) und unter ben fieben Göttinnen mit benen Beus- fich vermalt (915.) Allgemeinere Bedeutung ale Mnemofone und ewige Wesenheit brudt aus die Genealogie Alfmans, welcher die Mufen Tochter von himmel und Erbe nennt, bes Mimnermos, welcher gwis schen biesen Musen und jungeren, Tochtern bes Zeus unterscheidet, wie ja auch in der Theogonie schon wenigstens Mnemofone unter ben Titanen ift; bes Mufaos, welcher ben Bater Rronos nannte. Euripides bebenft fich nicht ben Erechthiben ju schmeicheln daß bei ihnen, im Lande ber Bilbung und ber reinsten Luft, die blonde Barmonig die neun Pierischen Musen erzeugt habe (Med. 806 - 812), mit benen nach ber Sage icon bei bomer ber Thrakische Thampris gewetteifert hatte. Das ehrwürdigfte Denkmal bes Thrakifch Dierischen Musendienstes blieb immer ber Musenhain auf bem Belikon, wo jahre

gische Absichtlichkeit und Grübelei zuzuschreiben, die auf seinem Standpunkt nicht zu erwarten sind. Annali 20, 315—19.

7) Musée Blacas pl. 4. de Witte Description d'une coll. de Vases peints cet. 1837 n. 5 p. 3. Vgl. Dubois Maisonneuve pl. 43.

8) Auch Hymn. in Merc. 429 wo hermes zurest sie singt, Solon, Pindar N. 7, 15. Ihre Statue mit den Musen in Athen bei Pauasnias 1, 2, 4, wo diese und einigen andern Göttern rupaddea lega eigen waren, Schol. Soph. Oed. Col. 100. In einem lytischen Fragment, welches v. Leutsch im Philologus 11, 336 dem Terpander zuschreibt, heißen sie Mrauas naides, vid Metam. 5, 268 Mnemonides.

lich ein Opferfest gefeiert wurde und ihre Statuen ftanden 9). Auch auf bem Libethrischen Berg, vierzig Stabien von Roroneg, ftanden die Statuen der Libethrischen Musen und Nymphen 10). Sauptort ihres Bootischen Cultus aber mar Thespia am Gubmeftenbe bes Belikon 11), auf bem auch bie Thespier ibr Musenfest bas einzige befannte im Musenhain feierten, ventgeterisch mit Wettswielen febr glangenb 12). Bon bem Bootiiden Grengort Eleutberä gieben bie Mufen nach Atben und weiter in ben Peloponnes. In Athen nennt Paufanias ein Museion (1, 26, 1. 3, 6, 3), Altare ber Musen, bes Bermes, ber Athena, bes herafles in ber Afabemie (1, 30, 2), einen ber Mufen bes Jliffos (1, 19, 6), ihre Statuen in bem Saus bes Dionpsos Melpomenos (1, 2, 4); in Trozen ein hieron ber Arbalischen Musen, nach bem Erfinder bes Aulos so genannt, und nicht weit bavon einen alten Altar, auf bem fie ben Musen und bem Schlaf als ihrem besten Freund unter ben Göttern opferten (2, 31, 4.) Diefe Busammenftellung brudt auch ein Basrelief aus 13). 3m Sinne ber Bermanbtichaft ber bochften Geiftesthätigkeit im Schlafe mit bem Genie ober ben Musen murbe ergablt bag Besiodus im Schlafe jum Dichter geworben fep, und Ennius 14). Gin Borterbuch ber myfti= iden Sprache Verfischer Dichter erflart ben Schlaf burch Nachbenten über bie gottlichen Bollfommenheiten 15). In Tegea waren Bilder ber Musen und ber Mnemospne im Tempel ber Athene Alea, in Megalopolis ein hieron ber Musen, bes Apollon und bes hermes 16). In Sparta wurde ihnen vor bem

<sup>9)</sup> Paus. 9, 29, 3. 30, 1.

10) Paus. 9, 34, 4.

11) Strab. 9 p. 410. Paus. 9, 29, 2.

12) Paus. 9, 31, 3.

Plut. Erotic. p. 748. Ein Thespier Amphion hatte über diese Movosia
geschrieben, Athen. 14 p. 629 a. Auch in Thespiä war ein kleiner
Tempel der Musen, Paus. 9, 27, 4.

13) Mus. Pioclement. 28.

14) Fronto p. 22 Nieduhr. cf. Synes. de insomniis p. 136. 371 Petav.

15) W. Jones Works 1, 455.

16) Paus. 8, 47, 2, 32, 1.

Rampfe geopfert 17) und batten fie ihr hieron links von bem Tempel ber Pallas Chalkiofos und Xvana fo alt als welche in Bellas 18). Ein Museion mit Statuen ber Musen war auch in Thera. C. J. Gr. N. 2448. Jenseits Bootien ift Delphi Hauptort ber Musen, wo fie mit Apollon die Borberfeite bes großen Tempels gierten und ein Beiligthum batten neben bem Tempel ber Gaa, fublich von bem bes Apollon, neben einem von ber Raffotis ausfließenben Baffer 19). Bu Dion in Vierien opferten Alexander und fein Bater nach ber Schlacht von Charonea ben Mufen (etwa um fich megen ihres Frevels an Hellas zu entsündigen ?) 20). Bei Stagiri war ein Museion 21), in Amphipolis mit einem Denkmal bes Rhesos als eines Mufensohnes gegenüber 22). Archelaos stiftete in Mafebonien nach Diobor scenische Wettfampfe, beren Tage ber Reibe nach bie Namen ber Musen führten. Daß bie Dusen, beren Namen und Einfluß so fehr verbreitet mar, nur an we nigen Orten außer ihren alteften Sigen, auch wirklich verebri worden seven 25), kann man bemnach nicht sagen. bemerkt daß ihre Tempel immer in weiter Entfernung von den Städten lagen 24). In ben Schulen (didaoxalelois) murben ihnen Museia geopfert, so wie hermaa in ben Palastren 25). Außer ben Dichtern mit benen und ber Mufit bie Schule fich beschäftigte, ben Söhnen ber Musen, wie die Poesse manigfach festgestellt hat 26), hieng frühzeitig alle Bilbung von ben

<sup>17)</sup> Plut. Apopht. Lac. p. 221 a. Lycurg. 24, no Alfmans Bort: entgegen dem Gifen foon die Laute geziemt, angeführt ift, Lucian de saltat. c. 10. 18) Pausan. 3, 17, 4. 19) Plut. de Pythiae or. c. 17 p. 402 d, als πάρεδροι της μαντικής. 20) Dio or. 2 p. 73. 21) Theophr. H. Pl. 4, 16, 3. 22) Schol. Eurip. Rhes. 246. 23) R. F. Bermann Culturgefc. 1, 66. 24) De curiosit. T. 3 p. 98 Wyttenb. 25) Aeschines in Timarch. 26) 3. B. ift in einem Beftobifchen Fragment Urania Mutter bes Linos, Biele bei Schol. Eurip. Rhes. 246. Gine Schrift Movow yorai von Polygelos Zenob. 6, 50.

Musen ab, wie benn sie schon in ber Theogonie ben Beroen ber Stadt Boblredenbeit und Rlugbeit verleiben in Gericht und Berwaltung (80-93.) Solon ruft in ber Elegie, ber man die Ueberschrift Lehren an fich gegeben hat, die Musen an um aute Meinung bei allen Menfchen, um Gunft unb Achtung ben Freunden, Furcht ben Feinden gegenüber, um rechtmäßigen Bohlftanb, indem er jugleich unter ben Ständen einen ber Musen aufführt (51), die also als seine Göttinnen bie Bilbung bes Staatsmanns bebeuten. Der glaubige Pythagoras rath ben Bürgern von Kroton einen Tempel ber Musen au grunden, die unter Anderm auch die Eintracht befördern 27). Die Sifvonier nannten brei Mufen, barunter eine Polymathia, Reichthum an Renntniffen 28). Bunftig ober auf einzelne Runfte ober auch Arten ber Doefie bezogen murben bie Musen fpaterbin von Dichtern, auf Wiffenschaften von Grammatifern ober schon von Stoikern 29). Gegen bie neun national gewordnen Musen, die Thespia aus Pierien empfangen zu baben fich rühmte, haben bie brei nach ber Sage von Astra nach ber Grundzahl, die vorausgegangen fenn muß, Melete, Mneme, Aobe, Nachfinnen, Gebächtniß, Gefang 50), fich wenig behauptet. Das heraflitische Wert war nach brei Musen eingetheilt, wie Jacob Bernans zeigte, Ephorus gablt fo 51). Uneigentlich bat man auch Mufen genannt in Delphi nach Plutarch die brei Saiten Nete, Mese und Hypate, die brei Tonarten, ober bie vier Saiten, bie fünf Sinne, ober zwei, Theorie und Praris ober Stufen ber Dichterbilbung nach Ara-

<sup>27)</sup> Jambl. Vit. Pythag. 45. nach Ditarchos. Was Porphyrius Vit. Pythag. 31 ihn über die Musen sagen läßt, stimmt damit übers ein.

28) Plut. Sympos. 9, 14 p. 744 o.

29) Heyne Opusc. 2, 299 ss.. Boega Abhandl. S. 12. Böttiger Kunstmythel. 1, 200.

30) Paus. 9, 29, 1. 2.

31) Der albern gelehrte Mnaseas jählt des aus der Ilias, Movos aus der Odyssee und Hymns aus der Palamedeta als drei zusammen.

tus, Anfang, Studium Aoxý, Medien und Gedzieron und Aoxó, und bergleichen mußige Tändelei mehr.

### 5. Thrien.

Drei Steinchen (Soial), die nicht gerade Bürfel ober auch Loofe ju nennen, und zwar brei bie geworfen wurden um nach bem Zeichen ber oben liegenden Seite Fragen weissagerisch zu beantworten, und jugleich brei Nymphen, Die in ben Steinchen malteten. wohnten unter bem Parnaf Saufer, nach bem hymnus auf Bermes, Schwestern und Jungfrauen, mit hurtigen Flügeln, bas Saupt mit weißem Mehl bestreut, und flogen von ba nach einander aus und speisten Sonigmaben, wodurch fie Alles verrichteten: wenn sie burch ben frischen Honig begeistert waren (Julwoer), verfündigten sie willig Wahrheit: hatten sie bie Götterspeise verfehlt: so suchten fie Auswege. Gie maren Lehrer ber Beifsagung bem Apollon, die er noch als Anabe bei ber Beerbe übte, und jest giebt er sie bem hermes in Tausch 1). bochft naive hirtenmythus beutet wohl burch bas Bestreuen bes Ropfes mit Mehl, während Meliffen sonft Priefterinnen find, Bienennatur ber hurtig fliegenden Jungfrauen an. In einem

<sup>1)</sup> H. in Merc. 552—563. Lobed Aglaoph. p. 814—818 Schneizbewin Philolog. 3, 697—699. Seltsam genug daß weil nach hespicius mehlsarbig, alportóxews, weiß, grau bedeute, auch die Thrien weiß, also alt, also "alte Jungsern" sepen. Wiewohl es nicht gerade unwahrscheinlich ist daß schon hespicius auf diese oberstäckliche Erklärung der Thrien durch einen Grammatiker sich bezogen hat. Ein Abjectiv Beradeun, paresia, oder propos wird dem Archilochos beigelegt. Cramer. Aneed. Paris. 4. 183. Was bei Suidas v. Nod erzählt wird, von einer auf den Oreisuß gesehten Phiale mit Oratelsteinchen darin, die wenn Oratelstragende kamen sprangen, und die Pythia weissagte was ihr Apollon eingab, scheint sast Erstnung eines Grammatikers zu sepn, doch läßt sich auch denken daß in Beiten tiesen Versalls die uralten einheimischen Thrien hervorgeholt und etwa ein Wunder durch ein mechanisches Kunststud hinzugesetzt worden sep, um dem Oratel stischen Zuspruch des umwohnenden Bolts zu verschassen.

Orphischen Bruchftud ift Kronos trunten vom Werf ber Bienen (49 p. 500). Saga, bie Prophetin, wohnt mit Dbin im Bach ber Versenkung und trinkt mit ihm Meth. Mertwürdig ift bag auch hier ber unvermeibliche Kall bag viele Beiffagungen nicht eintreffen, vorgesehn ift. Bermuthlich brachte bas fragende hirtenvolt in bie Saufer mo bie Thrien unficht bar walteten, ben Bewohnerinnen Sonigrofen jum Gefchenk bar. Die Thrien fliegen aus mit burtigen Flügeln wie bie Bienen, nach einander wie fie, nach Sonig und haben mit Dehl ben Ropf bestreut wie fie vom Blumenstaub bebeckt find. bonig ben fie suchten, bringt ihnen ber Birt bar: trifft nicht ju mas bie Steinchen sprachen nach Aussage ber Frau im hauschen, so war bas Opfer nicht aut ober nicht ausreichend jur Begeisterung gemefen. Dem hermes fallen die Thrien wegen ber Steinchen zu wie auch bie Würfel als bem Gott guten Glude. Thrien beißen fie nach Pherefybes und Grammatikern als die drei, woral, wordal; so beigen sowohl die Steinchen als die Nymphen, wegwegen man nicht fagen follte daß biese von jenen ober jene von biesen benannt seven. Borte bes hymnus Goial rao wes eloi scheinen bieg wial ju bestätigen. Bielleicht hat man so geschrieben um bie einfache gemeine Bebeutung zu verschleiern : boch baben wir auch Goraxin für Toiraxcia. Nach bem Bers nolloi Soiosóloi, navpor de re marries ardges warfen bie Fragenden selbst, und Beiber legten aus. Die Nymphen find Tochter bes Zeus und nach einer Legende bes Philochoros, welche ihre Berabsegung artig einfleibet 2), Ummen bes Apollon, in fo fern fie erfte Beilfagerinnen maren 3), mabrend in anderm Betracht Rallimados fagt, von Apollon feven Thrien und Bahrfager +). Rein Mythus fonnte charafteriftischer im nieberen Volkssinn erbacht seyn, wie benn auch Apollon bei ber Rubbeerbe als Knabe bas Geschäft ber gottlichen Thrien getrieben bat. Der eigne

<sup>2)</sup> Bei Zenob. 5, 75 u. a. 3) Heaych. 4) In Apoll. 45.

Bortheil ist hier Antrieb zum Prophezeihen: Sonig wollen bie Thrien haben; wie Bienen fliegen sie aus und wie die Bienen mit Bluthenstaub, so haben sie den Kopf mit Mehl bes bedt. Ihre Lieblingsspeise bringt ihnen der hirt dar.

# 6. Tropbonios.

In späterer Zeit hat bes Delphischen Apollons Autorität sich auch in Lebabea geltend gemacht, wo bas Drakel bes Trophonios wohl feit fehr alter Zeit bestanden hatte. Beus Trophonios ber Nährenbe, wie ihn u. A. auch Livius nennt (45, 27), ift ber Plutonische, ber bort ale Reus Basileus mit ber unterirbischen Bera verehrt murbe. Gine Schlange mar bie Bahrsagerin 1), wie in Delphi, wo auch zuerst Erborgfel gewesen mar, und Prariteles gab ber Statue bes Trophonios im hain eine Schlange, so wie nach Paufanias auch bie beffelben (nicht bes Gottes) und bie ber Alugnymphe Berfong in einer Grotte an ber Duelle Schlangen um bie Scepter gewidelt hatten und die Lebabeer biefe bem Trophonios nicht weniger als bem Astlevios und ber Spaiea zuständig hielten (woraus auf ein Gefundheitsorakel burchaus nicht zu schließen ift.) Die berühmte Drakelhöhle in ber Nahe ber ehmaligen Stadt bat ihre Deffnung (oromor) an ber Band eines nicht großen, von Felswänden eingeschloffenen langlichen Raums, bochft unscheinbar, auch fo eine Merkwürdigkeit für ben Reis fenden nicht geringer als die Grundmauern bes großen, nicht weit bavon entlegenen Tempels bes unterirbischen Götterpaars, welchem die hinabkriechenden vorher opferten 2). Man zeigte ben Schild bes Aristomenes 3), in ber Geschichte bes Perferfriege tommt das Drafel vor. Wie aber Pausanias ergablt.

<sup>1)</sup> Schol. Aristoph. Nub. 508.
2) Götterlehre 2, 489. Trophonios ift auch ein schicklicher Beiname des hermes Chthonios, Cic.
N. D. 3, 22. Arnob. 4, 14. Daraus folgt nicht daß unter dem Trophonius des Orafels dieser gemeint sep.
3) Paus. 9, 39 extr.

nannten die Fragenden ben Trophonios Sohn bes Apollon, was auch er annehme, mabrent insgemein bie Boblen- ober Schatbaumeister Trophonios und Agamebes Sohne bes Erginos genannt wurden (9, 37, 2, 3). Auch Philostratos nennt ben Trophonios Sohn bes Apollon (Vit. Apoll, 8, 19.), und so benkt ihn auch wohl Maximus Tyrius, indem er ihn De= ros nennt, während bie Romifchen Staatspächter, ba bie Cenforen in Bootien bie Tempelguter frei erklart hatten, aus Menfchen geworbene Gotter nicht gelten laffen wollten und alfo ben unterirbischen Baumeifter wohl für bes Erginos Gobn nahmen 4). Manche nannten ibn auch Gobn bes Reus und ber Jokafte ftatt Apollons und ber Epikafte. Dier ift nun leicht folgender hergang zu benfen. Die Erborafel maren veraltet. weit ben ftarfften Glauben aber genoß bie Apollinische Bahr-Darum gab man für bas Orafel ben unterir= bischen Gott Trophonios auf und gab bieg bem andern Trophonios großen alten Ramens, bem Bruber bes Agamebes, ber nun nicht ein Sohn bes Erginos fenn konnte, wie vermuthlich fein Bruber Agamebes, fondern von Apollon abstammen mußte, um neben seinem Antheil an ben Bauten auch bie Weissagung zu verwalten, ein Damon für sich, wie es andre mit Göttern gleichnamige gab. Auch wird ein hieron des Apollon in Lebabea neben andern genannt. Nach einer Inschrift, schon bei Spon, wurden in Lebadea Trophoneia gefeiert, bem einen ober bem andern Trophonios. Uebrigens er= gablen Charar und andre in ben Scholien zu ben Bolfen allerlei, theils aus Arfabifcher Sage und mit einer andern Genealogie, theile Unglaubliches über bas Drakel nach Gerücht und Borftellung. Festzuhalten ift was von bem engen Eingang in Berbindung mit bem Namen Karafácior vorkommt. bleibt bie Beschaffenheit beffelben, worüber Gottling in seinen Abhandlungen Aufflarung zu geben fucht.

<sup>4)</sup> Cic. N. D. 3, 19.

## 7. 8. Pythaeus. Agreus.

Wie schon in vorhomerischer Zeit in Päson die Heilfraft Apollons abgesondert angerusen und dargestellt wurde, so wers den auch späterhin andre seiner Eigenschaften besonders herauszestellt. In Sparta standen auf der Agora die Statuen des Pythaeus und des Apollon, der Artemis und der Leto 1). In Argos waren drei Tempel, des Apollon, seines. Sohnes Pythaeus, der dahin zuerst gekommen seyn sollte, und des Hostios 2). In Kyrene nannte man Sohn des Apollon und der Kyrene Agreus (Götterl. 2, 374), ja vier Söhne von ihnen, Agreus, Nomios, Aristäos und Autuchos 5). Ein Grammatiker nennt den Targelios 4).

Bei Apollon 'mag man auch eines aus bem Physischen ins Ethische ober das Romantische verwandten Mythus gedenken, der Niobe nämlich und des Apollon. Die Lydische Nioby war dem Wort nach eine Néasqa 1), eine Ariadne, die Neue, die versüngte Natur, die ablebt und von Apollon getödet wird, nicht unmittelbar, wie Opakinthos, in welchem das Lebendige

<sup>1)</sup> Paus. 3, 11, 7. 2) Id. 2, 35, 2. 3) Etym. M. Justin. 13, 7. 4) Cramer Anecd. Oxon. 4, 48. Götterl. 1, 463.

<sup>1)</sup> Mutter des Triptolemos im Parischen Marmor, Tochter der Riobe und des Amphion bei Apollodor, wie östers Götter wegen des gleichen Wesens verknüpft werden, Rhea und Gaa, Pan und hermes u. s.w. Ein ähnlicher Rame ist Kassa. Neony an der Midiasvase Archäol. Zeit. 1854 S. 302. Das e für s ist ist wie in soos, de weibliche Endung entsspricht der männlichen op, oFy. Diese Erklärung wurde schon gegeben zu Schwends Andeutungen 1823 S. 298. Trilog. S. 192. Durchaus nicht im Geiste des Alterthums und des Bolks ist die in der Zeitschrift sur Gymnasialwesen 1855 S. 702—6 versuchte, daß die Riobe eine poetische Deutung sey des dem vorderasiatischen Cultus (angeblich) zugehörigen Steinbildes der Riobe in Lydien, "über deren Antlih Bassertropfen zu rinnen pstegten".

bes Jahrs seinen Grund bat, sonbern in ben binfterbenben Erzeugniffen und mit ihren Rindern, wenn anders biefe bem Symbol ursprünglich angehörten und nicht hinzugesest worden find, ba ber Mythus bie Tragodie ber Natur in eine menschliche umwandelte und als ethische Urfache ihres Todes ben Stolz ber überherrlichen Mutter und bie Rache ber nur zwei Rinder ber Leto erfand. Wie gang anders ift bie oberflächliche Romanze vom Tobe bes Spakinthos ber im Grabe religiös verehrt wurde, mahrend man ber Niobe Andenken in dem Felfenbilbe bes Sipplos feierte, wo barüber berabfließenbe Quellen ihre Thranen bedeuteten. Der Sipplos erscheint als Beimath ber Niobe auch baburch bag Tantalos ihr Bater genannt wirb. Aber ber Mythus fam auch nach Theben, vermuthlich burch eine Rolonie, die Andres und befonders die Lydische Musik borthin brachte 2), wie benn biefe Runft, wo fie am bochften ftieg in allen Zeiten gern, gewandert ift. Dag Riobe burch bie Sage nach bem Tod ihrer Kinder an ben Sipplos jurudgeführt wird um bort ju fterben, ift ein außerlicher Grund mehr für ihre heimath am Ruße bes Sipplos. Daß fie auch nach Argos verset murbe, wo ihr Phoroneus als Bater zufiel und Beus mit ihr als bem ersten fterblichen Weibe, wie Apollobor fagt ben Argos erzeugt, mabrend fie auch bes Phoroneus Mutter und Gattin bes Inachos genannt wird, erflart fich baraus baß auch Pelops ein Sobn bes Tantalos mar. Sier ift auch Apollon und zwar als Lyfios befannt.

Es ist charakteristisch für alle viese Umbildungen ber Naturmythen in Geschichte, daß man die frühere Bedeutung durch viele willkürlich aus dem Leben genommene und zufällig ausssehende specielle Umstände, wie z. B. hier die Zahl der Söhne und Töchter, verstedte, und doch wie unwillkürlich, durch die allgemeinste Beschaffenheit des primitiven Mythus oder durch eine Ahnung, einen noch nicht ganz verwischten Eindruck seiner

<sup>2)</sup> Meine Rretische Rolonie G. 84.

heiligen und tief in die Empfindung bes Bolts einareifenben Geltung, einzelne Merfmale einflocht, bie noch außer bem Grundverhaltnig bem in biefen Dichtungsproceffen und Analogieen bewanderten Erklarer bie Thatfache ber Metamorphofe verratben und bestätigen. So ist möglich baß schon in ber wunderschönen Erzählung bie Achilleus bem Priamos vortragt (24, 599-608), ber Rug bag nach bem Tobe ber awölf Rinber ber Riobe Rronion bie Bolfer ju Steinen machte, fo bag jene neun Tage liegen blieben und bann von ben Göttern beftattet wurden, bem Acte bes Raturfestes entspricht worin ber Tob bes Jahres burch bie leibenschaftlichste Trauer gefeiert wurde. Besonders zu beachten aber ift ber Name ber Chlo= ris unter ben Tochtern ber Niobe und bag biese ausgezeichnet wird als die alteste ober die jungste und baburch daß sie allein am Leben blieb, wiewohl bann auch Andre wieder zwei Toch= ter und ben Gobn Amphion leben bleiben laffen: faum eine andre mythische Person bat ju fo manigfaltigen, jum Theil auch febr schaalen Bariationen und Bufagen Anlag gegeben, fo daß die vielerlei Ranken ben edlen Stamm nicht bloß gang ju verbeden, fondern ju erftiden broben. Chlorie, bie Grunin, wie Joh. D. Bog richtig überfette, alfo mit Flora nicht gang eine 5), bem Besiodus noch unbefannt, bie von Polygnot mit ber auferziehenben Luft, Thyia, verbunden, von Praxiteles neben Demeter nebft bem Triptolemos geftellt murbe +), hatte auch die Tochter ber Niobe als die einzige genannt werben können: aber bie vielen Rinber fanden burch homer fest und maren in ber allein noch geltenben beziehungelofen Be-

<sup>3)</sup> Mit Recht bemerkt Marini Frat. arvali p. 376 baß Flora nicht aus der Chloris entstanden sey, irrt nur in dem Grunde daß diese erst zu Ovids Zeiten von den Griechen anerkannt worden sey. Auch Catulis Chloridos ales equus vom Zephyros ist wenigstens Alexandrinisch.

<sup>4)</sup> Bei Plinius 36, 5, 23 ift ftatt Flora nach ber Lesart Candoris zu ichreiben Chloris, nicht Hora mit D. Müller Sandb §. 357, 4, noch Cora mit Schneibewins Philologus 5, 177.

schichte wesentlich. In Argos stand im Tempel ber Leto neben deren Statue von Praxiteles Chloris 5) als bie jungfie Tochter bes Amphion und ber Niobe, indem man fagte bag fie und ihre Schwester Ampkla auf ihr Fleben von ber Leto gerettet worden sepen 6). Die allein am Leben gebliebene Chloris, Amphions und ber Niobe Tochter, wurde auch im Altis ju Dlym= pia als Siegerin in bem Wettlauf ber sechzehn Jungfrauen ausgezeichnet?). Die Obvffee fest in die Unterwelt Chloris Die Tochter bes Amphion, aber bes Jafiben Amphion, ber einft im Mingeischen Orchomenos machtig herrschte, als Gattin bes Releus, ber fie ihrer Schonheit megen heirathete (11, 280), und ber Scholiaft fügt aus Pherefpdes ihre Mutter Pherse phone, Tochter bes Mingas, hingu, bei ber, obgleich nun die burch ihre Bedeutsamfeit glanzend gewordnen Namen in ben Genealogieen frei genug verwandt wurden, - wie auch baran ersichtlich daß Amphion, in Theben Gemal der Riobe, hier Sohn des Jasos heißt — boch auf die Schönheit der Kora und ibre ber Natur ber Chloris gleiche Bedeutung angespielt sebn modte (Koon fonnte ber Unbestimmtheit wegen nicht geset werden). Sophofles scheint die Urbedeutung ber Riobe im Bhpfischen, im Allgemeinen abnen zu laffen in ben Borten ber Eleftra über fie (149) 8), wie fie auch benen gewiß nicht unbekannt mar, bie fie zuerft als Tochter bes Tantalos einführten.

<sup>5)</sup> Rachgewiesen auf einer Munze, Millingen Syll. pl. 3 n. 32. 59. R. Rochette sur le torse de Belvedere p. 271. 6) Paus. 2, 21, 10. Eine gute Probe von ber Mythologie und Etymologie der Alten ist daß Chloris vorher Μελίβοια, die Süßnährende (wie Πολύβοια) ges heißen habe und vor Schrecken die Farbe des χλωρον δέος angenommen habe. 7) Pausan. 5, 16, 3.

δ) Ἰω παντλάμων Νιόβα, σὲ δ' ἔγωγε νέμω θεόν, ἄτ' ἐν τάφω πετραίω
 αἰεὶ δακρύεις.

### IV. Artemis. Befate.

#### 1. Rallifto.

Aus der Artemis Kalliste 1), deren Tempel auf ihrem hohen, dicht mit Baumen besetzten Grabhügel stand 2). Die Tegeaten weihten sie als Tochter des Lykaon, Mutter des Arkas nach Delphi, wo sie auch in der Lesche gemalt war 5). In Athen auf der Akropolis ihre Statue neben der der Jowegen der Gleichheit der Sagen von der Liebe des Zeus zu ihnen und ihrer Verwandlung durch die eifersüchtige Hera 4).

# 2. Auge auf ben Anieen.

Pausanias nennt sie mit Recht Eileithyia auf ben Knieen. Sie hatte einen Tempel und Statue auf ber Agora zu Tegea (8, 48, 5), und es ist charafteristisch für die Auslegungsart der Legende daß sie das sie youas davon herleitet daß Auge, von Herakles schwanger, als ihr Vater Aleos sie dem Nauplios übergeben hatte um sie im Meer zu ersäusen, auf dem Wege niedersiel und (den Telephos) auf den Knieen gedar an der Stelle wo der Tempel der Eileithyia errichtet worden sep. Denn es bedeutet die Stellung der Gedärenden i), in welcher auch zwei Göttinnen zu Epidauros und Aegina gedildet waren, die uns dei der Demeter vorsommen werden. Der Name Auge, Glanz, geht auf das Mondlicht, wie für Selene auch Airly gesagt wird?), so hält Eileithyia auch, wie Artemis selbst, zuweilen Fackeln in Händen.

<sup>1)</sup> A. Jacob zur Mythol. S. 55.
2) Pausan. 8, 35, 7.
3) Pausan. 10, 9, 3. 31.
4) Paus 1, 25, 1. 8, 3, 3, heffodus 6. Eratosth. Catast. 1. Schol. Theocr. 1, 123.
5) Weine tl. Schriften 3, 185 ff.
2) Eustath. p. 823.
80 Antimachos wenn er die Chariten Kinder der Alydy und des helios nennt.

#### 3. Mntaa.

Ein Damon ber hekate, welche selbst auch Antaa, bie seindliche, gegenwirkende genannt wurde, weil sie Schreckgestalten, Gespenster entsandte, die man in den Regionen in die ihr trauriger Dienst eingedrungen war, vor den Reinigungs-caremonien fortscheuchte 1), war Antaa 2). Aus Sophostes wird bafür \*Armios angeführt 5).

## V. Bermes.

Phales, eins mit  $\varphi \alpha \lambda \lambda \delta \varsigma$ , Befruchter ber heerben, wie nach der gemeinsten Auffassung des hermes überhaupt, in Kyllene statt seines Bildes als Symbol ein Phallus auf einem Fußgestell errichtet war 1), wo man nicht den Dämon verstehn soll 2). Die Acharner enthalten ein Chorlied an den Dämon Phales, (263 ff.) wozu F. A. Wolf bemerkt, daß Phales sonst wenig oder gar nicht in der Göttergesellschaft auftrete. Das Leptere ist das Richtige und vielleicht ist er auch dort eine Erssindung des Aristophanes, wie ja auch Aeschylus einige Däsmonen eingeführt, wenn auch nicht besungen hat, und dazu auch der veränderte Accent Oalzs, den der Scholiast den Atstifern zuschreibt.

<sup>1)</sup> Dio Chrys. or. 4 p. 108. 2) Hesych. Artaia, irartia: σημαίνει δε και δαίμονα και την Εκάτην δε Ανταίαν λέγουσιν από τοῦ inineuneir arra. Dieß arra schrieb ich ftatt abra, ba es arraia ertlart. Lobed dagegen Aglaoph. p. 121. 221 σημαίνει δε και (scil. άνταια) δαιμόνια, um darauf im Schluß zu beziehen abra. Aber daß arrasa bebeute δαιμόνια, ift fehr unwahrfcheinlich erfunden und nichts gezwungner als bie dem Bort Arraia gegebene Doppelbeziehung unter doppeltem Accent. Bon Apollonius wird Rhea arrain daimwr genannt 1, 1141. 3) Erotianus p. 62 Ανταΐον θεόν, τον βλάβης υπονοούμενον αίτιον έσεσθαι ἄνθρωπον (Ι. ἀνθρώποις). ἀνταῖον δ' ἐχάλουν οἱ παλαιοὶ τὸν σώφρονα (1), ώς καὶ Σοφοκλής ἐν Κλυταιμνήστρα λέγων : ,,τὸν δὲ 'Ανταῖον περιδινέοντα ούχ δράτε καὶ δειμα προσπνέοντα 'Ανταίας θεου". 6, 26, 3. 2) Wie Lucian ju thun fcheint Iup. tragoed. 42 Storτες Κυλλήνιοι Φάλητι.

#### VI. Demeter.

## 1. Damia und Auresia.

herobots ausführliche Erzählung über ben Urfprung ber Reinbichaft, zwischen Athen und Aegina (5, 82-87) enthält bas auffallenbfte Beispiel nach einigen Ueberlieferungen aus , bem Epos von ber großen Wichtigfeit gemiffer Götterbilber für bie Staaten in gewiffen Zeiten und zugleich für bie Ernftbaftigkeit womit man icon vor Berodots Zeit eine Legende, bie so oft nachgewiesene Bermandlung bes Bebeutsamen in einen erdichteten Borfall, fogar in ben Busammenhang einer nicht unbebeutenben einheimischen Geschichtsfage aufnahm, Die babei immerbin auch mit anbern fabelhaften Umftanben ausgeschmudt Die beiben genannten Göttinnen vertreten gusammen, so wie Thallo und Auro die Gottheit ber einen Demeter ale Saat und Kelbaöttin, aber mit bem Rusat eines besondern, mit biefer sonft nicht verbundenen Amte. Den Epis bauriern schrieb bie Pythia vor, als ihnen bie Erde feine Frucht aab. Statuen ber Damia und Aurefia gu errichten, und gwar aus bolg bes gahmen Delbaums. Dieg erhielten fie von ben Athenern unter ber Bebingung bag fie jahrlich ber Athena Bolias und bem Erechtheus opferten Ceine Art von Abbangigfeit, Berpflichtung ju befennen). Die Aegineten ftanben bamals noch unter ber Gerichtsbarkeit von Epibauros: als fie aber seemachtig geworden maren, machten fie fich frei und nahmen auch die Göttinnen weg, die sie in ber Mitte ihrer Insel in Dee aufstellten und mit Opfern und eine jede von beiben mit einem weiblichen Scheltchor, ber aber nur bie einheimischen Beiber, nicht bie Manner schimpfte, unter je gehn mannlichen Ordnern, ehrten, nach bem Gebrauch ber Epidaurier, nicht ohne geheime Caremonien (appyror igogylas), wie beibes mit unwes sentlichen Berschiebenheiten im Demeterbienft auch fonft vor-Nachbem bie Bilber ihnen weggenommen maren, weifommt.

gerten fich die Epidaurier ber vertragsmäßigen Leiftung und bie Megineten erklarten, ale fie ihnen abgeforbert murben, bag fie mit ben Athenern feinen Bertrag batten, worauf biefe eine Trireme abicbicten, beren Mannichaften, auf ben Grund bag bas holz baran ihnen gehöre, fie an barüber geworfenen Striden von ben Geftellen berabzugieben versuchten. Als fie gogen erfolgte Donner Blik und Erbbeben, fie murben irrfinnig und tobeten einander, so bag nur Einer in ben Phaleros guruckfehrte. (Go bie Sage, um nicht ju gestehn bag bie Aegineten im Rampfe geffegt batten). Diefe aber erzählten, baf bie Athener eine Rlotte fandten, fie felbst aber bie Seefchlacht vermieben und nachber als bas Beer bie Insel besetzt hatte, es mit Bulfe ber Argeier von Epidauros ber vernichteten, wobei es bonnerte und bie Erbe bebte, und nur Ein Mann fehrte nach Athen gurud. Bwifchen Beibes ift ungeschickt genug eingeschoben, bag Athener bie Bilber mit Seilen von ben Gestellen reißen wollten, aber burch ibr Bieben nur bewirkten daß fie, eines wie bas andre, auf die Rniee fanten, in welcher Stellung fie feitbem verblieben. Berobot fvottet biefer lächerlichen Angabe, welche bie Erzählung ber Athener übergebn konnte, indem fie bas Bieben mit Striden aufnahm, weil in Athen die Bilder nicht vor Augen ftanben. Pausanias, ber bie Geschichte nicht genau (nicht auch nach ber Atheniichen Sage) ichreiben will weil fie von Berodot mohl ergablt sep, bemerkt nur baß er bie Bilber gesehn und ihnen geopfert babe nach ber Art wie man in Eleusis opfere (2, 30, 5) b. i. als Cerealischen Göttinnen und in operto (Not. 1.)

Δάμια (Δαμίη) bebeutet die Bandigerin der Stiere, Eins spannerin der δαμάλαι, Pflügerin, (ahnlich Bouζύγης), wie Iπποδαμία, Λαοδαμία 1), auch hera, in Bezug auf die Erde ges

<sup>1)</sup> So in meiner Beitschr. 1818 S. 130. Preller Mythol. 1, 588 2. M. indem er Δημήτης von δα, γη erklart leitet eben daher ober von δημος δάμια ber. Gang falich ist "die Bolkliche", Schol. Aesch. Kumen. 845 aber δαμίαν, δημοσίαν, ift verschieden. Baldenaer ad Herod. 5, 82 quae τῷ δέμφ fruges daret. So auch Festus v. damium — dictum

bacht, war Zevsidia (Götterl. 1, 735) Adignola, wie gur Demeter Beus im hymnus auf fie fagt zaondr aege (473), in Athen Auro. Daß bas Rnicen ber Göttinnen fie als Geburtsgöttinnen barftellte, haben wir bei ber Gileithvia Auge in Tegea geseben: als solche ift eben so bekannt als bie Mondasttinnen bie Bere. Nur von Epidauros ber kennen mir als folde auch Demeter. für bie fich aber biefe Ebre, wie bie Griechen fagen, eben fo wohl schickt als fur bie Naturgottin Bere. Denn wenn wir επιλυσαμένη, wie die Eileithpia genannt wurde, auch als gleich= bedeutend (επώνυμον) mit Demeter bei ben Tarentinern und Sprakusern angegeben finben 2), so ift nach Tarent ber Cultus ber Damia verpflanzt worben, bie mit ber Aurefia bie Stelle ber Demeter vertrat. Daß ber Damia und Auresia die Frauen bie Spangen weihten welche bas Rleid zusammenhielten, batte vermutblich auch Bezug auf Die Geburt: in Athen gehörte bas Rleid worin die Beiber geboren batten ber Artemis Brauronia. Damia und Aurefia maren, Die Geburtebulfe abgerechnet. baffelbe mas in Athen Thallo und Auro, die in dem Ephe= beneib bei Pollux (8, 106) und auch von Clemens verbunden werben 8). Ein Scholion jum Ariftibes, bas wie noch ein andres, megen Unspielungen auf ben Rampf ber Athener mit ben Aegineten, die Geschichte aus Berodot beibringt, läßt bas Pothische Drakel vorschreiben zu errichten bie Bilbfaulen diμητρος και Κόρης, Δαμίας και Αθξησίας +), worin Demeter

a contrarietate (Enantiofemie), quod minime esset δαμόστον id est publicum, indem das Opfer der Bona Dea, b. i. der Göttin Damia, die er nennt und demnach als Bona Dea ertlärt, Damium genannt und in operto gefeiert wurde. In zwei Scholien zum Aristides ist falsch geschrieben Taμία (wie bei Pausanias Δάμια), aber nicht zufällig, dieß zeigen die Botte al elos Jeal έφοροι των ταμιών και της τούτων αθξήσεως.

<sup>2)</sup> Hesych. s. v. 3) Protr. Abzw re xai Galla 'Arnxai. Gs zeigt sich beutlich wie unrichtig Paufanias Auro und hegemone sich als Chariten erklärt, obwohl Auro unter ben Chariten, wie auch eine ber Hosten genannt werben konnte.

4) Schol. in Aristid. ed. Frommel

und Kore zwar nicht genau richtig ift, aber boch im Allgemei= nen bas Befen ber beiben Spidaurifchen Göttinnen bestätigt.

Auch zu ben Trozeniern, ben Nachbarn ber Epibaurier, waren nach Pausanias (2, 32, 2) Damia und Auresia gelangt. Wenn er aber eilfertig fagt, bag bie Trozenier nicht bieselbe Sage haben wie bie Epibaurier und Aegineten, fondern eine eigne, so ist baraus nicht zu schließen, daß die Göttinnen im Cult andre gemefen maren; felbft mas bie Geburtebulfe betrifft, finden wir sie noch in Tarent als biefelbigen. Das ben Trozeniern Gigene will ich wie bas Aeginetische erörtern weil bie Leser nur almälig an bie Bunberlichkeit und Rubnheit ber ben Gottesbienft angehenden Legende fich gewöhnen und zu ben Analysen berfelben Bertrauen fuffen fonnen. Man fagte bag bie bewußten wo Göttinnen als Jungfrauen aus Rreta gekommen fepen als gerade Alle in ber Stadt im Aufftand gegen einander maren und baß babei auch fie von ben Gegenpartheien gesteinigt worben sepen und bag man ihnen ein Fest feiere und es Lithobo= lie nenne. Wie bie Jungfrauen vergottert worben fepen, fo baß sie nun vermuthlich, ba sie bieselben Namen hatten, in berfelben Geftalt wie in Epidauros und Megina verehrt murben, übergeht Baufanias ju fagen: bag aber "aus Rreta" nicht historisch zu nehmen sep, sonbern wie bas Borgeben ber Demeter Dos aus Rreta ju fenn, im homerifchen hymnus, verfteht fich von felbft. Gine Lithobolie murbe aber auch in Gleufis gefeiert, auch einem Orte ber Demeter, und Befpchius giebt und die Ausfunft: "Ballquis, Fest in Athen, gefeiert wegen Demophoons bes Sohnes bes Releos", Athenaus nennt es eine Panegyris (großes Fest) (9 p. 406 b.) Fest in Eleusis follte es eigentlich beißen, Athen wird nicht felten ftatt ber genqueren Angabe gefett, und-Athenaus bestätigt es bier. Ginen erhabneren Ausbruck als Ballnrig, Steinwurf giebt biesem Restspiel ber

p. 230, worin auch in die herodotische Erzählung Manches als beliebige Ergänzung eingeschwärzt und der Rame Aamias nach Conjectur falsch emenbirt ift (Rot. 1). Das andre Scholion p. 73.

Homerische hymnus auf Demeter (263 — 267). Da Demo= phoon bas Rind bes Releos und ber Metanira, ber ihm von Demeter augebachten Unfterblichkeit verluftig gieng, fo verleibt ibm biefe, weil er am Tag auf ibrem Schoofe gerubt und Nachts in ihren Urmen gefchlafen hat, unvergängliche Ehre für immer. bag ibm zu ben horen im Umlauf ber Jahre (zu ber bestimmten Kestzeit ber Jahre), Die Gobne ber Eleufinier Rrieg und furchbares Feldgeschrei ftete unter einander anordnen werden So beutlich und fo einfach als möglich, (συνάξουσ') allzeit. wenn man von ber Baldnede weiß und nun vollends bie Lithobolie bes andern bemetrischen Festes in Trozen bingunimmt. Biele Festspiele bestanben aus allerlei Rampfen und Gefechten, benen wie allem Gottesbienftlichen ein befondrer geschichtlicher Umftand als Anlag und Borbilb, in wichtigen Fällen burch einen hieros Logos untergelegt murbe 5). Für ein ackerbauenbes Boliden maren Rampfe mit Stieren ichidlich, welche Eleufis batte, bie ersten aller Kampfpiele nach bem Parischen Marmor, wobei nach Aristides ber Preis in Frucht bestand 6): und auch auf Nachahmung eines Rampfe mit bem frühften Geschut, ben Steinen bes Felbes, konnte man eben fo leicht wie auf Rennspiele ju Ehren von Göttern ber Pferbezucht verfallen. In Gefahren und möglichen Schädigungen liegt ber größte Reis aller Rampffviele, und in ber Runft ber Gestaltung und Ginridtung bes. Spiels lag bas Mittel es von einem in Ernft und Keindfeligkeit ausgeführten Steingefecht zu unterscheiben. Die Aufstellung in Reihen, bas Borbringen mit Rtiegsgeschrei und bas Burudgiehn, bas Borgehen einzelner Waghälfe, gleich ben Beroen auf ben Rriegswagen, bas geschickte Ausweichen vor ben Burfen, Schwenfungen und manches Andre läßt fich leicht benfen mas ben Dichter berechtigte πόλεμον καὶ φύλοπιν αίνην zu nennen, bem Demophoon ju Ehren, mas in ber Wirklichkeit nur ein fünftliches Scheinbild bavon abgab, aber auch fo nach bem

<sup>5)</sup> Bobeds Aglaoph. p. 679 ss. 6) Erwähnt auch in einem Bers bei Artemidor 1, 8.

Aufammenbana vollfommen flar und feinem Misverstand ausges Daß in ber Trozenischen Legenbe bie zwo Jungfest ift?). frauen unter ben Steinwürfen ftreitenber Partheien umgetommen fenn follen, barf babei bie Borftellung nicht irre führen. ba ber Legende ju ihrem Zwed alle Mittel gleich gelten, und fterben mußten bie Jungfrauen um Göttinnen ju merben, wie wir bei ber Ariabne gefebn baben. Als etwas Ansebuliches ftellt offenbar ber Dichter bas jährliche Festspiel zu Ehren bes Demophoon bar: es lagt fich benten als ber Demos im Glanz und damit trifft grade ber Name ber Person zusammen, bie bemnach nicht minder gebichtet mare als Triptolemos. Eumolpos u. a. aber ihrer Bedeutung nach nicht an die Spige einer Genealogie gestellt werben fonnte wie Eumolpos, noch jum Gott erhoben werben burfte gleich bem Triptolemos. Doch ift moglich daß zu seinen Ehren erfunden ift wie nab er ber göttlichen

<sup>7)</sup> Creuzer hat icon Rrieg und Schlacht in Cleufis als "Fefteampf und Jahresfpiel" ertlart in feiner Symbolit u. M. 4, 282 - 286 1 A. (1812), 4, 259-262 2. M. (1821) und zwar mit fo treffenber Biberlegung ber vielen Berfuche ber Krititer und aus fo unwiderleglichen Sach= grunden nach dem ungefälschten Tert, daß mas die Auslegung betrifft biefe Stelle bie Perle des Buchs genannt werden tann, wobei einige Rleinigkeiten leicht ju überfehn finb. Die Conjectur ift oft genug fect vorgeschritten wenn man mit bem Berftandnig nicht ausreichte: aber sower verzeiht man doch aler er 'Adyraiosos statt aler er alliftosos in neueren Ausgaben. Joh. S. Bof bat in feinem Commentar jum Sym= nus einer neuen irrigen Erklärung wegen nicht gescheut ηματα πάντα auf die Lebenszeit bes Demophoon zu beziehen und eine Menge der munderlichften Dinge binjugefest in bem Glauben bag fich die alte Gefchichte von Eleufis aus der Phantafie gestalten laffe auf bem Grund bichterifcher Ga= gen. Auch Preller im Philologus 7, 48 (1852), ber zwar Baklyrde und bie Stelle des Symnus verbindet und fowohl burgerliche Unruhen in Gleufis als den Krieg mit Erechtheus verwirft, aber in der Ballyros, fo wie in andern 1.90 polices eine Tradition von ehmaligen ordoess vermuthet, was flar zu machen ihm nicht gelingt, mar boch wohl gewiß nicht auf richtigem Bege. Auch D. Müller bespricht bie wie wenige andre vielbeprochne Stelle bes Symnus in feinen Gleufinien §. 18a.

Ehre gekommen war; wenn nicht vielmehr bieser Mythus vorber für sich unter einem andern Sinn bestand und dann mit dem von der Einsetzung des Fests verknüpft wurde, wie man allerlei Mythen gleich Perlen in eine Schnur aufzureihen liebte. In so vielen zusammengesetzten Namen wird powr, por, porrnz ähnlich gebraucht.

Auch nach Tarent sind Damia und Auresia gelangt, wie nach Italien auch andre sacra Cereris. Ihr Fest hieß bort nach Desychius Saussa, der Kurze wegen nur nach der ersten von beiden, ihr Opfer damium und wenn bort Demeter selbst Enedvoapsen genannt wurde, wie oben erwähnt, so ist dieß vielleicht nur um einer Erklärung auszuweichen oder der Kurze wegen von den zwo die Demeter vorstellenden Göttinnen auf den Knien in der Lexikographie übergegangen.

### 2. Triptolemos. Dysaules (2, 471-73.)

#### 3. Die Gaben ber Demeter.

In Athen wurden Demeter und Kore zugleich mit sie angehenden Dämonen, aber auch mit andern Göttern der Erde angerusen, wie die Ausstoderung des Herolds in den Thesmosphoriazusen des Aristophanes zeigt (295): "betet zu den Thesmophoren beiden, der Demeter und der Kore und dem Plutos und der Kalligeneia und der Kurotrophos, der Erde und dem Germes und den Chariten". Daß man zu der Demeter und den "fruchtbringenden Göttern" gemeinschaftlich betete, ist geswiß: ein Oberpriester berselben ist in Inschristen von Mitylene genannt (C. J. 2175. 2192). Aber ein Irrthum ist es wenn man dem Herold in der Komödie zutraut daß er diese Götter streng nach der Folge und in der drilichen Zusammengehörigsteit hersage und nichts ändre und einmische. So hat er höchst wahrscheinlich Kurotrophos, was vorzüglich Beiname der Gesaber auch der Demeter ist 1), hier als deren Dämon, wie auch

<sup>1)</sup> Hesych. Bie viel Muhe Rrititer, welchen die Mythologie bes

Kalligeneia sie selbst und ihrer Dämonen einer genannt ist, zusgesett und auf dieß Spiel von Beinamen und zugleich Dämonen der Götter (besonders auch Athena und Zeus) gezielt. Gewiß aber ist ein Kreis in ihrem Element verwandter Götter und der Kreis von Dämonen und Dienern (ressinolos) der ein und dieselbe Gottheit umgiebt, zu unterscheiden. Der letztere ist bei der Demeter besonders groß; unter den verschiedensten Ramen wird die Schönheit ihrer Erscheinung, die Ersreulichkeit ihrer Segnungen gefeiert. Aus der Formel in der angeführten Komödie gehören dahin

Plutos, ber in bieser Berbindung, nach ber Sage daß er von Demeter und Jasion auf breimal geackertem Felde entssprieße, als die Pracht und Fülle des Aerndteselds, wie von ihm sa auch der Gatte der Kore Pluton genannt worden ist, zu verstehen ist, der sonst freilich auch nach seiner allgemeisnen Bedeutung als Sohn der Eirene, der Tyche, Gehülfe der Athena Ergane und in vielen andern Verbindungen vorkommt:

Ralligeneia (Götterl. 2, 503 f.)

Rurotrophos:

Chariten.

Andre sind Eubosie in einer von Franz herausgegebenen kleinasiatischen Inschrift:

Euthenia, geschrieben an einer Basis mit schönem Relief, worin ihre Figur steht (bavor sist eine Spiktesis vor welder Telete geschrieben steht) 2):

Eueterie, Jahressegen, beren Tempel mit benen ber Kore und bes Pluton ein Archiereus in Korinth vielen andern frommen Stiftungen auf dem Isthmus hinzufügte, wohl nicht vor der Zeit Sadrians oder der Antonine 5). Auf diese beiden letten Gottinnen mochte die Römische Abundantia Einfluß gehabt haben:

Chloris (Grünin) in einer Gruppe von Pragiteles ju

Cultus nicht gehörig befannt ift, verschwenben, tann man auch an biefer Stelle febn, befonbers aus ber langen Anmertung von Frisiche.

<sup>2)</sup> Annali d. J. archeol. T. 1 tav. C p. 132. 3) C. J. Gr. 1104.

Athen, sie und Triptolemos zu den Seiten der Demeter, wie in einer andern Kore und Jacchos. Ueber Chloris ist bei der Niobe bas Nöthige bemerkt worden:

Dabreus, "ein Damon um die Demeter von ber adevvos ber Früchte". Etym. M. p. 18,4).

### 4. Babranos ober Abranos in Sicilien.

Bon adgos war auch, wie es scheint, und bei Abrastea bemerkt worden ist (I, 7.), in alter Zeit ein Damon Abrastos entstanden, dem in Sikyon einst Trauerchöre wie dem vernichteten Dionysos gefeiert wurden, zu unterscheiden also von Abrastos dem Unentstiehbaren, König in Argos. Einen ansehnlichen Cult aber hat in Sicilien ein Hadranos oder Abranos erhalten '). Plutarch bezeugt daß der Gott ausgezeichnet in ganz Sicilien (dem Getraideland) verehrt werde, und Nymphiodoros nennt ihn einen einheimischen Gott der Insel, beide indem sie von der von ihm benannten Stadt am Aetna reden. Plutarch nennt sie klein, aber, wie schon bemerkt, heilig einem in ganz Sicilien verehrten Gott, und Nymphiodor berichtet von ihrem Tempel '). Auch der Name Abranodorus bei Livius (24, 25, 11) giebt diesem Dämon eine Aebnlichkeit mit den großen Göttern. Aus

<sup>4)</sup> Φεβιοδοδ Op. et D. 472 ωθέ κεν άθροσύνη στάχυες νεύοιεν ξραζε. Hesych. v. λογίαν, την εύτραφη γην και άθρους στάχυας η καρπον φέρουσαν.

<sup>1)</sup> Der Spiritus asper ist in ben Schriftstellern und Handschriften, gesett ober sehlend, in der Regel unsicher und die Aussprache war wohl nach Ort und Zeit verschieden. Wichtiger ist daß Adgaros oder Adgaros geschrieben werbe, nicht Adgaros oder Adgaros, mit langer Penulztima, wie Silius Italicus 14, 250 sich einmal zu schreiben erlaubt hat, wie wir auch Adgaros hier und da gedruckt sinden, worüber Lobeck Pathol. serm. Gr. p. 181 zu vergleichen ist. Denn nach der Bermuthung im Philologus 10, 213 f. das Wort für eins mit Adrastos unentsliehbar und also sür einen Kriegsgott zu nehmen, ist aus vielen bestimmten Gründen unthunlich.

2) Plutarch Timol. 12, wo er zo Adgaror schreibt, wie auch Diod. 16, 68, Rymphiodor bei Ael. H, A. 11. 20.

<sup>3)</sup> Burmann im Anhang ju d'Orville Sicula p. 473. 3ch finde bieß

einer Munge finden wir ibn mit einer Aebre in ber Sand, auf ber Rückseite bie Ropfe ber Palifen 5), bie also vermutblich ber Stadt am Aetna gehörte. Auch bie zwun 'Adgavwr bei Diobor (Exc. 23, 6) hatte ben Namen von bem Gott, ein 'Adgavictor fommt in einer langen Sicilischen Inschrift vor 4); auch in Bithynien werben Abraner genannt auf einer Munge bes Commobus 5). Die Stabt Abranos (jest Aberno) grundete Dionyfios ber altere (Dl. 95, 1) unter bem Aetna und benannte fie nach einem prachtigen Tempel (bes Abranos) 6); auch ein vom Aetna ihr zufließender Fluß hatte benselben Na-Ueber biefen, vermuthlich viel alteren Tempel berichtet aus bem icon ermähnten Nymphiodoros Aelian. Es nenne biefer ben Gott einen fehr wirksamen und erzähle viel von ibm, wie splendid und gegen die Bittenben bereitwillig wohlwollend und gnabig er fen, wovon aber er für jest nur Gines ergab= len wolle, von ben vielen beiligen hunden nemlich, gröffer als bie Molossischen bie bem Tempel wohl auch zur Bewachung bienten 7), ale Dienern, die ber Tempel unterhalte die fremben und bie einheimischen Gafte zu empfangen, auf bem Weg zum Tempel zu umwedeln und Nachts bie von bem Opfermal 8) heim= fahrenden Berauschten den Sügel, worauf der Tempel am füdlichen Bergabhang bes Aetna ftand, hinabzuführen. Alles in übertriebenem pfäffischen Geiste. Go machten sich die Priester Die Opferwilligfeit ber reichen Einwohner zu Rute und fie vermuthlich verbreiteten auch ben Ruf ber Bereitwilligkeit bes Gottes alle

nicht bei Edhel 1, 190, noch auch bei Rasche 1, 72. Suppl. 1, 169 s. Münzen der Mamertiner mit dem Kopf des Adranos beheimt, mit einem hund auf der Rückseite, d'Orville p. 307. Eckhel 1, 224. Mionnet 1, 259. Suppl. 359. Eine numismatische Untersuchung auch nur über den Adranos würde sehr viel ersodern.

4) C. J. Gr. 5594 col. 1,

<sup>54. 62. 5)</sup> Rassign Lex. num. Suppl. 1, 170. 6) Diod. 14, 37.

<sup>7)</sup> Bie die der Dittynna nach Philostratos V. A. 8, 30 p. 374.

<sup>8)</sup> Diefer berühmte Tempel möchte zu einem fatyrischen Gedicht wohl noch mehr Stoff gegeben haben als einst die Opfermale zu Delos.

Gebete zu erhören, bie auch an manchen andern Orten an verschiedenen Göttern gelobt wurde. Die tausend b. i. sehr viellen Hunde des Adranos mögen übrigens noch weit geschickter abgerichtet gewesen seyn als die des Hospitium auf dem S. Bernhard, welche die Berunglückten im Schnee aufsuchten 3). Die Berühmtheit von jenen ergiebt sich daraus daß auf wenigstens einer der Münzen wo nichts an der Hauptsigur mit dem Adranos unverträglich ist, ein Hund sie begleitet 10).

## 5. Die Mühlengötter.

Nach der Natur des Griechischen Polytheismns alle Angelegenheiten, Bedürfnisse, Verrichtungen der Menschen unter den besonderen Schuß der Götter nach deren besonderen Aemstern und Kräften oder auch nach besonderen Untergöttern zu stellen, konnte es nicht sehlen daß Demeter, von der man sagte daß sie das Mahlen und Verarbeiten des Getraides erfunden habe 1), von Beidem Beinamen und Dämonen hatte. Der μυλάντειοι Isol einer war Nostos oder auch die Eunost os. die das gerüttelte Maß des Mehls zu besorgen schien 2). Das Wort νόστος bedeutete auch soviel als έπτιμετρον. Desychius und ein rhetorisches Lexison bei Eustathius (p. 1383) nennen ein schlechtes Bildchen (ἀγαλμάτιον) in den Mühlen Eunostos,

<sup>9)</sup> Eine ähnliche Geschichte wie von den hunden des Abranos erzählt Belian H. A. 11, 3 von hunden eines hephästostempels auf dem Aetna, der unauslöschliches Feuer enthielt.

10) Auf einem geschnittnen Stein begleiten mehrere hunde eine Figur, nach Bisconti Oeuvres div. 2, 195, entweder Mars oder Abranos. Der helm den sie trägt, scheint den letteren auszuschließen: und wenn wir hunde als Gehülsen der Kämpser aus Basengemälden von den ältesten kennen, so sind sie doch bei einem Mars einer Gemme auch sehr unwahrscheinlich, und es ist daher die Frage, ob der helm sowohl hier als auf den Münzen der Mamertiner richtig gesehn oder wenn dieß, wie er zu deuten ist.

<sup>1)</sup> Plin. 7, 57. 2) Etymol. M. p. 394. Statt μέτρον follte es beißen έπέμετρον.

welches die Zugabe, die Hülle und Fülle (w Enipergor) des Mehls, die vóoros genannt werde, zu beaufsichtigen scheine; und auch Athendus sagt, himalis 3) sei bei den Dorern der Nostos und die Zugabe (w Eniperga ror Alsrar), (14 p. 618 d.) Dieß wird bestätigt durch eine der Bedeutungen von nolivo-oros. Der Sinn scheint daher, Eunostos, so wie himalis, sollten schaffen daß das Mehl reinlich, wie im gehäusten Maß, slebersluß, aus der Mühle hervorgehe. Eine himalis stand in Syrafus der Demeter des Brodes (Diro) zur Seite, wie in Böotien irgendwo eine Megalartos und Megalomazos (Götterl. 2, 470).

## VII. Dionnsos.

### 1. Nymphen, Manaben, Bacchen.

Die Ammen bes rasenden, feurigen Dionpsos, bie ibn im Meion umschwärmen, wie fie uns zuerft in bem fremben Mythus vom Thrakischen Dionysos und Lykurgos vorgeführt werben (Götterl. 1, 433. 435.), haben feinen Ramen gewöhnlis der als ben ber Manaben, auch Thyiaben (Oviades, Ovades), Bacchen, schon bei Aeschylus, Die beiligen Dienerinnen (noónoloi) bes Gottes 1) von welchen Sappho Baccheiotis genannt wird. So umgeben ihre Nymphen die Artemis, jagen mit ibr. tanzen ibr Reiben. Die Bielheit wird nach üblicher mythischer Farm auch durch eine Dreizahl von Bacchen repräsentirt2), wie auch die ber Wassernymphen selbft. regtheit, als ber berrichenbe Charafter ber Bacchen - wie benn bie Dichterin fagt: Manade bie nicht rafet, mas willt bu mir? — hatte natürlich ihre sehr großen Abstufungen. alteften Hauptorgien, wovon Aeschylus und Euripides uns ein

<sup>3)</sup> Clem. Rom. Homil. 5, 13. 'Ιμαλίς δαίμων τις ἐπιμύλιος ἔφοξος τῶν ἀλέτων. Hesych. ἱμαλιά· τὸ ἐπίμετρον τῶν ἀλεύρων, ἱμαλίην, ἱκανήν, καὶ περιουσία κ. τ. λ.

<sup>1)</sup> Schol. Lycophr. 143.

<sup>2)</sup> Eril. Prometh. G. 496 Note.

poetisches Bilb entwerfen, maren Rachts auf ben Bergen unter Nadelichein; boch läßt eine Stelle bes hymnus auf Demeter auch barauf ichliegen, bag Thriaden im Schatten bes Bal bes schwarmten (385: ή δε ίδουσα ήιξ' ήντε μαινάς όρος xατα δάσχιον υλη 3). Auf bem Kitharon, indem Sophofles Theben die Mutterstadt ber Bacchen nennt (Antig. 1122), raften sie auf bem Parnag, vereinigten sich Attische Chore mit Delphischen 1). Solche wirkliche Manaden find wohl zu benten als die finsteren und schweigsamen 5), indem bief auf die fanatischen Regungen nachfolgte, mabrent bas Begeisterte, Bergudte, bas ber Erschöpfung vorherging, ein gewisser seliger Taumel auch auf die göttlichen übergetragen wurde 6). Die Ideen, von benen biefe Bergudungen ausgiengen, find buntel und unbestimmt, wie überhaupt bie fanatischen Religionsübungen (sucra cum furore peracta); nur bag fie in ber Winterfeier von dem Schickfal ber Natur ausgiengen, ift flar. Mit bem Geheimnig bes eigentlichen Befens bes manabischen Treibens und seiner mahrscheinlich sehr verschiedenen Gestaltungen, worüber man sich nicht täuschen muß, fteht im Contraft bie Menge ber lebhaften Aeufferungen in ber Litteratur, nicht blog ber Griechischen, sonbern auch ber Romischen, über bie Manaben

<sup>3)</sup> Plut. Qu. Rom. 112 dypewrioes zai vuztelioes, we ta nolla διά σχίτους δράται. 4) Götterl. 1, 451. 2, 573. M. Dentm. 1, 5) Suid. v. Βάκχης τρόπον, ἐπὶ τῶν ἀεὶ στύγνων καὶ σιο-158 f. πηλών, πάροσον αί Βάχγαι σιγώσιν. 6) Hesych. Θυστάδες Νύμφαι τινές, αι ένθεον, και Βάκχαι. Id. Θυσιάθες ένθεοι. την τών Βακχῶν φωνὴν θυσιάδα φασίν. — Id. ἔναστρος ώστε μαινάς 'Αχαιὸς 'Αλφεσιβοία αντί τοῦ Ύας τας γαρ Βάκχας Ύάδας έλεγον. Aristibes fcopft thetorifc aus der alten Poefie Or. Plat. 1 T. 3 p. 34 Cant. καὶ γὰρ αί Βάκχαι, ἐπειδὰν ἔνθεοι γένωνται, ὅταν οἱ ἄλλοι ἐκ τῶν φρεάτων οὐδὲ ὕδωρ δύνανται ὑδρεύεσθαι, ἐχεῖναι μέλι καὶ γάλα ἀρύονται. Plut. Qu. Rom. 112 αἱ ἔνογοι τοῖς Βαχγικοῖς πάθεσι γυναϊκες. ld. Brut. 15 ωσπες κατάσχετοι τοῖς βακχικοῖς πάθεσι. Stat. Theb. 9, 378 Baccha vaticinatrix. Ολστρώσα ψυχή, εὖίοι γυναϊκες, εὐάθες.

wie über bas Dionpfische überhaupt, so wie ber fie enthaltenben jum Theil hochst meisterhaften Runstwerke.

In Städten und Dorfern gaben für bie Manaden bie Emden ober Relterfeste ben Schauplat ab. Darauf führen uns brei Worte bes hefpchius: "Lenen, Bacchen, die Arkaber". In den Anafreonteen wird zwar ber Toreut gebeißen "mache ernbtende Manaben". Aber man wird barum nicht glauben, bag Bacchen nur bie Arbeit ber Relter beforgt hatten, jumal ba Theofrit, Dionyfius Periegetes und A. Lena auch für Bacha beliebig gebrauchen, zur Abwechslung?), ba es nur bei ben Arfabern im ftebenben Ausbruck gewesen zu senn ideint. Gebr wenig fommt por über bie Arten bes Auftritts ber Manaben nach ben örtlich ohne Zweifel fehr verschiebnen Einrichtungen bes Festes, in Tang, Umberlaufen, religiösen Acten. In Sifyon waren beilige bem Dionpfos ra= sende Frauen aufgestellt 8), und vermuthlich bat ein Relief zu Florenz benfelben Gegenstand 9). Für bie forperliche Erregtheit ift bas altefte und fichenbe Zeichen bas Schütteln und frampfhafte Burudwerfen bes haupts 10). Eine große Rolle spielten bei ihnen die Schlangen 11). Gine Stelle bes Plau-

<sup>7)</sup> Strabon nennt unter den verschiednen Namen dasselbe Besen 10 p. 468: Διονύσου δε Σείληνοι τε και Σάτυροι και Βάκχαι και Αξναι τε και Θυΐαι και Μιμαλλόνες και Ναίδες και Νύμφαι και Τίτυροι.

<sup>8)</sup> Paus. 2, 7, 6. 9) M. alten Denkm. 2, 5, 9 S. 111. Den Ameissel an der Achtheit, Bullet. d. J. archeol. 1852 p. 163 kann ich nicht theilen. 10) Jl. 22, 461 Marvádi τση (μεγάφοιο διέσσυτο) παλλομένη χραδίην. Pindar Fr. 224 μανίαι τ' άλαλαί τ' όρινομένων δείμανχένι σὺν χλόνφ. Euripides Bacch. 185 χρᾶτα σεῖσαι πολιόν, 864 ἀναβαχεύουσα δέρην εἰς αἰθέρα δροσερὰν δίπτουσα. Catull capita Maenades vi jaciunt hederigerae. Im Marmor sind diese δείμαύχενες unversslichtich dargestellt, am hestigsten, wenn weniger schön, in 30egas Bassir. tav. 82. 11) Nävius: alte jugatos angues in se gerunt, Catull: pars sese tortis serpentibus incingebant, Philostr. Im. 2, 17. Auch schwanz man sie über den Kopf, Demosth. de coron. p. 313, 25, die dem Astlepios geweihte Art παρείας. παρωίας.

tus läßt auch auf Carnevalsmuthwillen an biesen Festen schlie gen 12).

## 2. Satyrn (1, 451.)

Da ich ber in ben Nachträgen jur Trilogie gegebes nen Erklärung ber Satyrn und ber Silene (S. 211—227.) noch treu bin, so werbe ich manche bort angeführte Stellen und Motive bier übergehn durfen. Nach einer sonberbaren Genealogie gelehrter Besiodischer Erfindung bei Strabon (10 p. 471 s.) hatte Hekataos 1) mit einer Tochter bes Phoroneus funf Tochter, von welchen bie gottlichen Bergnymphen und bas Geschlecht ber nichtenungigen und ungeschickten Satyrn und die gottlichen spielfröhlichen tangenden Rure ten entstanden, also bie Bacchen und Satyrn und bie Rureten. Bon ben Rureten miffen wir burch Strabon (p. 472), daß fie in Rreta ben Reus, ber bort wie wir gesehen haben und hierburch nur bestätigt finden konnen, mit bem Dionpfos in allgemeinster Bedeutung jusammentrifft, mas in Bootien, wie bie Theogonie burch ibren Mythus von Zeus lebrt, bekannt mar, orgiaftisch, "gleichsam als Satyrn bes Zeus umtangten", inbem fie ben Mythus feiner Geburt barftellten; auch (p. 469) baß bie Obrvaer und bie Umwohner bes Iba bie orgiaftischen Diener ber Rhea, bei einem andern Mythus (in Bezug auf Attis=Reus), "gewisse ben Satvrn abnliche Diener", ebenfalls

<sup>12)</sup> Amphitr. 2, 2, 71:

Non tu scis Bacchae Bacchanti si vis advorsarier ex insana insaniorem facies, feriet saepius, si obsequare, una te resolvas plaga.

Casina 5, 4, 4. Nunc Bacchae nullae ludunt.

<sup>1)</sup> hefataos, abstrahirt von Apollon, erinnert an Strabons weitere Berbindung des Apollinischen und des Dionysischen 10 p. 468. Of μεν Κλληνες οι πλείστοι τῷ Διονύσφ προσέθεσαν καὶ τῷ Απόλλωνι καὶ τῷ Έκαιγ καὶ τῶς Μούσαις καὶ Δήμητρι, νὴ Δία, τὸ ὀργιαστικὸν πᾶν καὶ τὸ βακχικὸν καὶ τὸ χορικὸν καὶ τὸ περὶ τὰς τελειὰς μυστικόν.

Rureten ober auch Korpbanten nannten 2). Die Tochter bes Phoroneus in jener Genealogie scheint barauf zu beuten, bag bie Satyrn wie die Rureten Argos angeborten, fo wie Apollon, von bem Hekatäos abgezogen ift. Kureten können mit ber Rretischen Rhea fruh in Olympia bekannt geworben seyn. Aber keinen Falls hat eine folche Bestodische Speculation Gewicht bei ber Prüfung bes wirklichen mahrscheinlichen Gangs alter Culte, so bag wir bie Satyrn als "Peloponnesische Balbgotter" nehmen burften. Die Genealogie bat fie vermuthlich nur ihrer Aehnlichkeit burch bie Nachahmung menschlicher Gotterbiener wegen ausammengestellt: in ben Deloponnes aber mar ber Dionysosbienft früh genug vorgebrungen. Der Waffen= tang (Evondios ögenois) ber Kureten und ihr Name felbst, bie Junaberrn, läßt fie als ein Collea aus bem erften Stand erfennen und so erklart sich warum ber Hessobos ben Satyrn im Gegensat mit ihnen ben Beinamen ber geringen und zu nichts brauchba= ren, οὐτιδανών καὶ άμηχανοέργων giebt. Denn biese stellten bie niedrigfte Rlaffe, Die Birten an ben Bergen, Die Berehrer bes hellenischen Dionysos bar. Nicht unter ihnen ift bie oris ginelle 3bee entsprungen, bag ben an feinem Refte ben Gott als Bode umhupfenden Bauern ein gottliches Geschlecht 5), bas ihn immerbar umgebe, in Gestalt und Art vollfommen ent= Sonbern bes ariftofratischen Stolzes bedurfte es, um ben Gebanken ju faffen und geltend ju machen, bag ohne ih= ree Gleichen ber Gott nicht im foniglichem Glanze thronen fonne, und vielleicht wirfte babei noch mehr bie Ginbilbung auf die religiöse Bornehmheit, die in ihrem Borgug bei bem beiligften Gottesfest lag. Denn fo hat nicht felten eine bochfte priefterliche Stellung bie einfältigen ober auch berrichfüchtigen Sterblichen verleitet fich Gott nabe ju ftellen. Offenbar find

<sup>2)</sup> Die Stellen Götterl. 2, 224 f. 3) Δαίμονες Διονυσιαχοί, Schol. Aristid. 2; 307 Jehb. Σάτυρος όρειος δαίμων. Callistr. 1. συγχορεύται Διονύσου Ael. V. H. 3, 40.

bie Satyrn bes griechischen Dionnsos eine, nur außerlich febr abstechenbe Nachabmung ber Rureten bes Rretischen Reus und vermuthlich find bie Saturn erft in Bootien versucht und meis ter verbreitet worben, nachbem ber Kretische Reusbienft mehr Auffehn in Bellas gemacht hatte, Die Rureten g. B. auf Bera in Euboa übergetragen worben waren. Dag in Apollobors Roman bie Satyrn, bie er bem Mythus ber Ilias von Dionvfos und Lufurgos einschiebt, fo wenig bedeuten als feine anbern Erbichtungen, versteht sich von felbft. Bei ben Trieterien und in ben Thebischen Sagen wurde irgend einmal von ihnen bie Rebe fenn, wenn fie früherhin eriftirt ober mehr Bebeutung gebabt batten. Bestimmtere Gestaltung und Ausbildung und reiche Entwicklung bat bie Kabel von ben Saturn und Silen offenbar erft erhalten im Attischen Satyrspiel seit Pratinas, ber in Athen nach Dl. 70 aufführte, wohin er viel von Phlius verpflanzt haben mag: bort und in Sikvon, bas sich eines so großen Borgangs vor Athen im Bacchifden Spiel rühmte, und andern Dorischen Orten mag auch die bauerliche Luft in Bodfprüngen zu Ehren bes Dionpfos früher noch als von ben "Ifarischen Satyrn" und überhaupt in Attifa eifrig gebußt worben fenn. Durch bäuerlichen Urfprung und Grundzuge fteht bas Satyrspiel, bas auch ber bilbenben Runft ein fo weites Keld eröffnet hat, in ber Griechischen Poelle und Runft einzig ba: zur böbe einer Runst bat es die Sprinx nicht gebracht. Die Festfeiernden ahmten bas Thier bes Gottes in Sprüngen und im Tragen und Behaben nach, wie um biefen fich gang ju eigen zu machen, und suchten fich bem Thier vermuthlich auch burch eine Bodshaut und andre Mittel ahnlich zu maden. Sie hießen baber auch elevoor, Bode, wovon vielleicht σάτυροι nur bialeftisch verschieben mar, nicht nach einer Burgel bestimmter Bebeutung, fonbern, wie manche Borter, nur nach andeutendem Rlang, baber häufig auch Siges, Pipes. Aus biesen Masten find bie bamonischen Satyrn ber Bilbhauer entstanden, die Manches aus ber Maste aufnahmen und

mit künstlerischer Freiheit burch thierische Zusätze zur menschlischen Figur, vielleicht mit Rücksicht auf ben Gebrauch ber Bühnen, eine sehr wohl studirte Mißgestalt sestseten: Ziegenfüße \*)
und Schwänzchen, aufgesträubtes Haar (de Fóxqexes &rid raks
usepalats pohae), zwei sogenannte Ziegenwarzen am Halse
(phea, verriculae), wenigstens an vielen Satyrn, seltner auch
sprossende Hörner, und viel in den Gesichtszügen, Platinase
u. s. w. Eben so fein und harmonisch durchgebildet ist der
sinnlich niedrige, bösartige innre Charakter 5). Die menschlich
ebel gehaltnen Satyrn in manchen Vasenbildern, sind wohl
Geschmacksache einzelner Künstler.

#### 3. Gilen, Gilene.

Buerft finden wir Silene im homerischen homnus auf Approdite, wo sie und Argeiphontes im Ida mit ben Samabryaden in ben Grotten buhlen (262 f). Nymphenreiter nannte ben Silen Achaos 1), und es versteht sich von felbst bag bie Berbindung nicht auf Diese Rlaffe ber Nymphen beschränkt war, fonbern eben fo ben "berglagernben" Nymphen gemäß Ein Anschluß ber Silene an Dionpsos schon bort als ausschließend ift hieraus so wenig zu entnehmen als aus ber Ausammenstellung mit hermes. Auch scheinen fie von den Phrygern, benen Dionpfos nicht angehört, fonbern ftatt beffen Attis mit Rhea, nach bem Iba gekommen zu feyn. Diese ver= ehrten bei Relana die Fluffe Marspas und Maander die dort entsprangen und beren Opfer noch Maximus Tyrius anwohnte (8, 8.) Dort fagte man bag Marfpas bie Flote ber großen Mutter erfunden habe und ihnen gegen die Galater mit dem Baffer aus bem flug und ber Flotenmufit beigeftanden habe 2). Er wird bekanntlich ber Phrygische Silen genannt, ber Silen

 <sup>4)</sup> Lucret. 4, 584. Hor. 2, 2, 4.
 5) Einiges Rachtr.
 335—338.
 1) Hesych. Phot. Νυμφόβας.
 2) Paus.
 10, 30 extr.

Marfpas von Berodot (7, 26), Platon, von Paufanias (1, 24, 1. 2, 7, 9. 22, 9) u. A. Go ist nach Konon Gilen bei ben Phrygern und in Askania ift Dolion ein Sohn bes Silenos und ber Melite bei Alexander Aetolos. Briger ober Dhrnaer und Mibas maren auch auf ber Europaischen Seite, wie Midas auch am Bormios ober Bermion febonien, beffen Rosengarten ber befannten iconen Sage gur Scene bient. Nun war nach Vinbar in einem Dithbramb Silenos, Gemal ber Rais, ber in Malea (ber Subspike von Lesbos) geborne Erzieher bes Dionpfos (fr. 57), Bromii altor maximi, wie Plautus fagt, und mar auch ber Bater bes Da= ron 1), beffen Stabt am See Jomaros an ber Gubfpige Thraciens liegt. Bon Malea war er wie sie in Pyrrhichos in Lakonien fagten, bortbin gekommen nach Baufanias (3. 25. 2.) Der Nais vermält ift Gilen als, gleich bem Marfpas, bas fließende Wasser, was auch bas Wort ausbrückt 4). bat die Quelle gegeben an dem eben ermabnten Ort Porrbichos in Lakonien, und gern murbe Silen mit einem Schlauch bei Brunnen aufgestellt. Reindichterisch brang er auch nach Nyfa por, wo in ber mäffrigen Au Dionpfos erwuchs, und zu feinen Ernährern schickten sich bie Silene fo gut als bie Najaben. Nysigeni Sileni sagt Catull (64, 254), bes Dionpsos Rabrer. 21 Invol Zeldnvoi 5), was mit ben weiblichen Ammen fo verbunden werden konnte, daß Gilen nach Griechischer Sitte ben Padagogen bes vornehmen Anaben abgab, und biefer konnte auch gang früh eintreten, wie er wohl schon in ber befannten ausdrucksvollen Statue thut. Er paßte dazu auch weil bas Wasser prophetischen Geist hat wodurch er povodpavas, Duseseher wurde 6). Dieg hat Anlag gegeben ben Alten im ju=

<sup>3)</sup> Eurip. Cycl. 140.
4) Rachtr. S. 214 f. 'Aleós heißt ein Fluß, was in dem Namen Axelleds mit dem Wort Wasser verbunden nicht mehr bedeutet.
5) Nicol. Myrepsus Alex. (der Arzt) pr.
6) Daher das Sprichwort wie and Seelhivov eloquévor, (wie ex tripode) naga Banyvlidn, Reue Bachyl. Fragm. p. 63.

genblichen Baccifchen Bug auf einen Efel zu fegen, inbem biefer ein orientalisches auch Phrygisches Symbol bes Prophetischen und ber tiefen Beisheit ift, im Indischen beißt es, weil er bie Laft ber Speculation trägt. Dann aber murbe ber weise Alte auch wieber jum Bater ber Silenenschaar aemacht, im Ryflopen bes Euripibes (13. 16), wohl überhaupt im Satyrfpiel, auch in bem großen Festzug zu Alexanbria bei Athenaus, und Papposilenos genannt. Daß bie Silene Cober junachft Gilen) von Often ber in ben Bacchischen Mythus eingebrungen find, wozu bas Element wovon fie ausgiengen, Anlaß gab, bestätigt sich auch baburch baß in ber Thebischen Rabel bes Dionpsos sich keine Spur von ihm findet, wie Zoega bemerkt (Bassiril. tav. 73 p. 140.) Einen Altar findet man bem Silen fo wenig als ben Satyrn geweiht: wohl fieht man Satyrn bie felbft bem Dionpfos opfern bargeftellt. Gine Ausnahme macht ein Tempel bes Silen "und nicht zugleich bes Dionyfos," welchem Methe einen Becher Beine reicht, in Elis, wobei Paufanias bemerkt bag Graber von Silenen vorkommen (6, 24, 6.)

Bährend bie Satyrn Böde vorstellen sollten, mußten die Silene ihre Abzeichen vom Pferd erhalten, dem Symbol des Bassers. Dieß sind denn zunächst Pferdeschwänze, die am häusigsten vorkommen: aber auch Pferdehufe?) und Pferdeohren. Bier mit Pferdeohren und Schweif 8). Auch dem alten Silen, einem etwas kleinen, fettlichen stülpnasigen Alten mit hängendem Bauch, giebt Lucian große, gerade Ohren 9). Der alte graue kahlköpsige, stumpfnasige, bärtige Silen, der

lehnt fenn.

<sup>7)</sup> de Witte Collection de vases peints 1837 p. 125.

8) Millingen Vases de Sir Coghil pl. 24.

9) Bacch. 2.

30ra µsyala ögdia. Efelsohren von Silenen auf Basen werden wohl mit Unrecht angeführt, sie mußten benn von dem Phrygischen Silen ent=

eine, wird übrigens bem Padagogos abnlich gehalten, oft etwas tomisch. Die Silene aber werben mit ben Satyrn felbst bis jum Namen verwirrt und vermischt (Nachtr. S. 218), woraus man fieht, ba wir von benen bes Iba und bem etmaigen von Malea und Maronea nichts wiffen, bag bie Silene erft fpat ale eine Neuerung und Abwechslung im Festzug auf ber Bühne und in ber Runft hinzugekommen find. Un bem doragischen Denkmal in Athen mit ber Strafe ber Torrbener haben schöne Junglinge und altere Manner von ebler Geftalt Eben fo febn wir baufig Silene an gemalten Basen, besonders an Attischen. Philostratus bezeichnet Satorn als bem Schwang nach Pferbe 10). Sagenhafte wilbe Manner bie Satpribes genannt werben, haben nicht viel kleinere als Pferbeschwänze 11) und ein gefangener Saipr ber zu Gulla gebracht murbe, hatte eine theils bem Wiehern eines Pferbes, theils ber Stimme eines Bods abnliche Stimme 19). Satyrname an einer Base ift Innaioc. Pausanias nennt bie Silene ältere Satorn (1, 23, 6.) Jebenfalls find bie Silene, wenn auch bie Phryger und Lyber welche batten, burch bie Griechen ben Satyrn abnlich geworben. ber Silen Marspas wird im Attischen Satyrspiel in einen Satyr vermanbelt, von Melanippibes 300 genannt, auch von Platon im Symposian Satyr. Dagegen wird Marspas auch vom Geschlecht bes Satyros genannt 15). Bei folder Bermischung und Berwirrung ift nicht baran ju benfen, bag nach ben Bildwerken Zeiten und Orte zu unterscheiben seven, wo Satorn und wo Silene je allein am Fest im Gebrauch maren. Dit Recht aber baben bie Rünftler fie in ibren Darftellungen nicht unter einander gemischt.

# Der Thiasos.

Der Bug welcher ben Dionpfos an seinem Feste burch bie

<sup>10)</sup> Im. 1, 22 τὸ ἐπὶ τὰ οὐραῖα ἔπποι.

<sup>11)</sup> Paus. 1, 23, 7.

<sup>12)</sup> Plut. Sulla 27.

<sup>13)</sup> Suid. v. "Ολυμπος.

Straße hin feierte, murbe gewöhnlich Thiafos genannt, nicht Procession, πομπή, wiewohl man auch Beibes vermischt 1). Doch ift unter bem alten Baccheion in Megara in einer Inschrift wohl nicht Thiasos zu versteben wie Bodh meint (C. J. n. 1059) sondern bas Bacchische Teft überhaupt. biesem fagt Plutarch 2): "bas einheimische Fest ber Dionysien wurde in alter Zeit borflich und beiter gefeiert, eine Amphora Beins und Bintergrun, bann jog Giner einen Bod, ein Unbrer folgte ber einen Korb voll Keigen trug: nach Allem ber Aber nun wird bien verachtet und ift verschwunden, indem Goldgefäße und kostbare Gemander herumgetragen wer= ben, Bagen fahren und Masken," biefe wohl auf ben Wagen, wenigstens zum Theil, wie beim Carneval, während bie meis ften Mastirten nebenber ober hintenbrein ihr Spiel trieben. Thiasos bedeutet ursprünglich eine Gottesgesellschaft 5) und fam wohl zuerft in Gebrauch fur bie ben Dionpfos feiernben Arquenzuge, ba es von bem in ben Stabten bem Dionvfos fdmarmenden Volk wie eigentlich vorkommt und scheint von ihm auf einen Chor ber Dlufen von Aristophanes, auf ein Rrangchen (spavos) bes Berafles, und eine abnliche Gesellschaft bes Doseidon in Aegina bei Plutarch (Mor. p. 381 e) ober auf irgend welche Versammlungen nur übergetragen worden zu seyn 4).

<sup>1)</sup> Hesych. Θίασος χοροῦ σύστασις ἢ σύλλογος καὶ τὸ ψιλὸν πλῆθος· ἔσθ' ὅτε δὲ καὶ τὸ Βακχικόν, ἢ ἐσμὸς γυναικῶν. Ulpian. ad Demosth, p. 688 οἱ πομπεύοντες τῷ Διονύσω κατὰ μίμησιν της περί αὐτὸν θεραπείας ἐπόμπευον, οἱ μὲν τὸ τῶν Σατύρων σχημα σώζοντες, οί δὲ τὸ τῶν Βαχχῶν, οἱ δὲ τὸ τῶν Σειλήνων ἐμιμοῦντο. Artemibor 2, 37 δ χόρος δ περί Διόνυσον. 2) de cupid. divitiarum p. 527 c. 3) Athenaus: σίασον παρά τούς σιούς. Go harpo= tration τὸ άθροιζόμενον πλήθος ἐπὶ τελετή καὶ τιμή θεων. hius auch Beiavog, Besavoras, wie Beialese. Daber auch Beaveveras ψυχάν, Eurip. Bacch. 532. 4) Eurip. Bacch. 532 στεφανηpólovs Isácovs. Dafür auch xogós, B. 679 yvvaszeswy xogwy. Demosth. de cor. τούς καλούς άγων θιάσους. Theorr. τρείς θιάσους. Virg. Ecl. 5, 30. Daphnis thiasos inducere Bacchi instituit.

Nachher umfaßte bas. Wort auch die ben Bacchen sich ansschließenden Satyrn und Silene 5). Daß an den Festen die Mänaden und die Satyrn oder Silene in demselben Thiasos gemischt waren, In sacowers von einander, ovr Isacowers waren, ist sast nothwendig und an sich und nach dem vorsommenden Plural und der Zahl drei ist mit Wahrscheinlichseit anzunehmen, daß wenigstens in den großen Städten sich mehrere Thiase bildeten.

Ob unter bie Masten ber Dionysien wirklich auch Pan ju irgend einer Zeit aufgenommen worben fen, wie man aus Bilbwerken schließen konnte, ift boch febr zweifelhaft. Platon nennt ihn unter ben Bacchischen Tanzen, mit Nymphen, Satyrn, Silenen (Legg. 7 p. 815, c.); Lucian fagt, Dionpsos babe seinen Chor, Dan, Silen, Satyr (Deor. concil. 4). Pan ber Tänzer hatte allerbings mit ben Satyrn viel Aehnlichkeit auch burch bie Gestalt und als Gott ber Sirten. Biel mahrscheinlicher ift bag Pane nur burch bie Poeffe und Runft in biese Verbindung gebracht und nicht mehr als Rentauren, die Trunkenbolbe schon in ber Obussee, Salbroffe wie die Silene Roffchweife hatten, felbst von ber unerfättlichften Luft an ben Dionpfien mit in beren wirkliche Feier bereingezogen worben find 6). Die boch gewiß nur ber Runft angeborige Anspannung von Rentauren vor ben Bagen bes Dionufos ift vielleicht Nachahmung ber Elephantengesvanne und alfo aus bem Roman bes Indischen Bacchuszugs abzuleiten. foten bes Dionpfos konnen bie Rentauren auf keinen Kall genannt werden. Immer weiter gieng bie späteste Mythologie in genealogischer und andrer Berknüpfung ber Götter, fo bag

<sup>5)</sup> Athen. 8 p. 362 & to deoriop nagenoueroc oxtos. 6) Götterl. 2, 613 3. 9 ift nach "Schwarms" zuzuseten "in späteren Bild-werken." Die Vermuthung von Böttiger Basengem. 1, 3, 108 hinficht= lich ber Kentauren ift außerst unwahrscheinlich.

3. B. Silen Sohn bes Pan und einer Nymphe genannt wurde 7).

#### 4. Afratos.

So wie Dionpsos als Kresios in Bezug auf die Mischung bes Beins mit Waffer verehrt wurde (Götterl. 2, 608), fonnte auch Afratos ernannt werben für ben ungemischten Bein. Diefer murbe ju einer bestimmten Reit bes Symposion aufgesett und bann ber hymnus bes Agathobamon gefungen, julett aber wurde bem Zeus Soter mit gemischtem Bein gespendet 1). In einer Salle zu Athen mar ein sogenanntes haus bes Dionpfos Melpomenos, barin Statuen ber Athena Paonia und bes Beus, ber Mnemofone und ber Musen und bes Apollon und "in ber Wand eingemauert nur die Maske allein von Afratos einem ber Damonen um Dionpfos"2). Diefen Damon verwechselt Zoega mit Gilen bem Bater ber Silene, Zidývor ox' apiocog in einem Orphischen hymnus (53) auf Anlag eines feiner Basreliefe (1, 4), wo biefer Silen betrunken von einem fleinen Satyr geftügt wird, und mit bem bes Tempels bes Silenos, bes Silens "besonders und nicht zugleich mit Dionpfos" in Elis, welchem Methe Bein in einem Becher reicht 3). Die Trunkenheit icheut fich bie Runft nicht eben fo gut wie bie Weisheit jum Ausbrud ju bringen, ober die den Trinfer bezeichnende Aufgedunsenheit, wie wir bei Paufanias in Elis ben Wig finden bag Dionpfos ben Nartaos, bie Erstarrung, gezeugt habe mit Phystoa, ber Aufgebunfenbeit.

# 5. Methe.

Methe, die Trunfenheit, vertritt in dem eben erwähnten Tempel die Stelle einer bamonischen Person, da fie sonft eine

<sup>7)</sup> Serv. sd Virg. Ecl. 6, 13. 1) Diod. 4, 3.

<sup>2)</sup> Paus. 1, 2, 4. 3) Paus. 6, 24, 6.

bloß poetische ift, wie z. B. bie in bem Gemalbe bes Pausias. bie aus einer Phiale von Glas trank, burch welches man fie schaute, mit Anspielung auf die Erfahrung bag ben Berauschten bie Geschwätigfeit burchsichtig macht. Doch hatte auch Prariteles ben Dionvsos und die Methe und "augleich ben berühmten Satpr" gemacht, wie Plinius berichtet. Bas ich einft vermuthet babe, (Zeitschr. f. a. R. 1, 3 G. 508), bag Doftis, bie bei Nonnos Erzieherin bes Dionpfos zu ben Myfterien ift (13, 140) und bie jur Methe ein Gegenftud abgeben murbe, auf bem iconen Relief mit ber Erziehung bes Bac dustindes bargeftellt fen, ift wenigstens für Böttiger Anlag gewesen, in seinem Berakles am Scheideweg in einem Basengemälbe, in Nachahmung bes Berafles zwischen Arete und Debone einen Epheben zu malen zwischen Terpsis als Bacha und Muftis, in beren ihm vorgehaltenen Spiegel er schaut.

Eine große Menge von Figuren mit Namen sind von den Malern erfunden worden um die charakteristischen Züge der Bacchischen Lustdarkeiten, die sie darstellten, hervorzuheben als Evoia, Falipp, Hodowos, Félws und Komos, welche beiden Philostratos uneigentlich die zween heitersten und trinkgeselsschaftlichsten Dämonen hennt D. In Basengemälden wird eben so auch Aphrodite gern mit bedeutsamen Figuren, wie von älterer Zeit her mit Chariten u. s. w. umgeben, als Paidia,

<sup>4)</sup> Imag. 1, 2 ed. Jacobs. p. 214 s. Beit mehr ift zusammengeftellt in D. Jahns Basenbildern, welcher S. 18 EYOIA auch nicht in
EYAIA emendirt, (nach Pindars μελετόεσσα εὐδία Olymp. 1, 98), wie
Creuzer, D. Müller Archäol. S. 523 und Minervini Bullett. Napol.
1846 p. 75 thun. Gelos (SOVE7), mit Beinlaub gekränzt, neben Dionpsos. Cab. Durand. n. 85. EYGYMIH als Baccha neben Dionpsos bei der Hochzeit des Herakles mit der Hebe an einer Base der Berliner
Sammlung.

Pannychis, Pandaisia u. a. Die vielen Damonen um Demeter scheinen den Borrang vor solchen Figuren, den ihnen dieser Titel und hier und da ein Altar giebt, nur dem Umstande
zu verdanken, daß die Getreideerndte doch einer ungleich gröseren Masse und ansehnlicheren Klasse von Menschen als das
Besentlichste erscheint als Dionysos und einer ernsteren und
religiöseren als Aphrodite.

Die brei Denotropen, Die in ben Roprien, als bie Abäer Mangel litten Agamemnon von Delos burch Balame= bes nach Eroja abholen läßt (ber epische Cyclus 2, 107-109), balte ich nicht mehr für wirkliche Delische Damonen, sonbern biefe Geschichte für eine baare Erfindung des Dichters, eine Nachahmung ber nach Aegina entführten Damia und Auxesia und vielleicht abnlicher aus bem wirklichen Bolksalauben fammenber Sagen. Sie beißen Dino, Spermo und Elais und jusammen Denotropen indem sie Alles was sie anrührten, in Bein, Korn und Del verwandelten, und bieg Bermandeln, wie vom Bein, so auch vom Korn und Del mitverstanden wird. Bum Bater wird ihnen Anios gegeben, wie Fa xagnods aviei, Alekorov oudov lei, toudov lei; im Hymnus an Demeter καρπον ανήσειν, καρπον ανήκεν αρούρων, woher Jafios und Demeter Anefibora. Die Sage wird allerdings als eine achte aufgenommen und verpflanzt nach Andros 5) auch genealogisch mehrfach und anderweitig entwidelt, noch spät angeführt und Anios wird Konig und Priefter, wie bei Birgil, nach bem Tobe göttlich verehrt nach Clemens. Simonibes in ben Gebeten hatte bei ben Gaben ber Denotropen als Beweis ihrer Macht bie Geschichte im Epos benutt. Aber bieß alles beweift nur wie hingegeben bie Griechen ben Sagen maren; während es ber Rritif nicht schwer fallen kann nachzuweisen wie verschieben biese epische Erfindung von bem volksmäßigen

<sup>5)</sup> Steph. Byz. "Ardeos.

Charafter ift. Satte Delos wirklich folche Damonen gehabt, so murben uns von biesen hiftorische Spuren nicht fehlen.

# VIII. Pofeidon.

# 1. Aegaon.

Megaon, Wogener, wenn man fo fagen burfte (wie barfner), ift Beiname bes Poseibon (Götterl. 2, 629), in ber Ilias aber Sobn bes Poseibon, wie ibn auch Eumelos u. A. nennen: eine Bariation ift Sohn bes Pontos und ber Thalassa. In ber Theogonie ist Brigreus einer ber brei Brüber welche bas Element bes Waffers bedeuten (149.) 1). Nun enthalt bie Ilias bie Erzählung von einem großen Dienft, welchen Thetis bem Reus, ben fie jest für Achilleus gewinnen foll, geleistet Bere, Boseidon und Pallas Athene wollen ben Reus binden und Thetis befreit ihn von ben Banben. schnell ben Sundertarmigen in ben Olymp welchen bie Götter Briareus nennen, alle Menschen aber Aegaon 2), benn er ift an Gewalt über feinen Bater; biefer fette fich neben Kronion, in erhabenem Trop, und ibn fürchteten bie feligen Götter und banden nicht (1, 399-406). Ich fürchte daß alte und neuere Erklarer von Zenobot an hinter biefer Stelle viel zu viel ge-Wer bas Meer von tiefem Grund aufgemühlt sucht baben. wie in furchtbarer Gewalt toben gesehen hat, ber wird verftehn was Alyalwo eigentlich bedeutet und warum er bla austrw als fein Bater genannt wird, mit Unterscheidung ber physischen Starte von ber Gottheit bes Poseibon überhaupt; und um biese Borstellung noch beutlicher zu machen, wird er für benfelben erklart mit Brigreus, ber in ber Theogonie gwar Gobn ber Erbe und bes himmels beißt, und welchem in berselben Poseibon seine Tochter Rymopoleia, Die Wogenwälzenbe, jur Gattin giebt (817), mahrend Poseibon zu ben brei Kroniben

<sup>1)</sup> Trilogie S. 10. 148 f. 2) Die Saulen des Briareus bei Andern nennt ein Dichter bei Schol. Pind. N. 3, 38 Saulen bes Megaon.

gebort. Der Thetis ju Gefallen ift ein Gottermarchen erfunben, barin-bie bem Griechen überall verftanbliche Anschauung bes Briareus-Aegaon benutt und im Uebrigen bas Mythologische mit eben so viel Freiheit und naiver Einfalt zum poetiiden Zwed benutt wird, wie gewiß nicht felten im hieros Loand zu einem ernften. Nicht aus Unwissenheit, sonbern weil er fich über bas ber Reflexion und Kritif Anftogige ganglich binwegsette, giebt ber Dichter bem Briareus, ber boch ein Sohn bes Poseidon seyn soll, sein ihm zuständiges Beiwort hundertarmia, indem gleichsam ironisch bie Kormel daß die Götter bie fen, bie Menschen jenen Ramen gebrauchen ber mythologischen Consequenz und Ernsthaftigkeit entgegengehalten wird. theologisch Unwürdige baß bie mächtigften Götter ben Zeus binden wollen, fällt eben fo weg wie jebe fymbolifche ober allegorische Auslegung, und es ift ber Mube werth auch biese Art ber homerischen Poesie einem poetischen Motiv eine mpthologische Unterlage mit beitrem Wis zu geben und zugleich bas große Gewicht ber Götternamen, wie ber Ramen überhaupt an einem so beutlichen Beispiel wabrzunebmen.

#### 2. Triton (1, 650).

Sohn bes Poseibon und ber Amphitrite. Berehrt nur in Aega.

#### 3. Glaufos.

Der Glaufos ist personisicirt das Meer, das in der Theosgonie placing von seiner Farbe, der gewöhnlichen des ruhigen Meeres genannt wird (440). Ein eigenthümlicher Mythus und Cultus des Glaufos war in dem Bootischen Seestädtchen Anthedon (Götterl. 1, 646 ff.). Die darauf gegründete Trasgöbie des Aeschylus wurde Glaufos Pontios genannt zur Unsterscheidung von dem Korinthischen Glaufos, nach welchem der Lyrifer Simonides Korinth die Stadt des Glaufos nennt, dem Sohn des Sisphos und der Merope, und Vater des Belles

rophon, ber in Poinia von seinen eignen Roffen gerriffen murbe, baber Potnieus genannt. In ber etwas bunt zusammengesetten Sage von ihm ift Manches was auf ehmaligen Cult bes Gottes Glaufos auch in Rorinth ichließen läßt, ber bort leicht gurudtreten ober in bie Geschichtsfage übergebn konnte, ba er gang besonders der Gott geringer Schafer und Kischer mar. Der seltsame Anthebonische Glaufos, ber vielleicht von ben Thrafern bie fich in Anthebon niedergelaffen batten, Ginwirkung erhalten bat, ift, wie es scheint, nach Guthion in Lakonien verpflanzt worben, wo er Geron, ber Alte, genannt murbe Denn Pausanias, ber in biesem Ramen ben Nereus erkennen wollte (3, 21, 8), hat fich geirrt indem bie Bezeichnung alsog regwr nicht blog von Nereus, sonbern auch von Phortys und Proteus bei homer vorkommt, Geron aber für fich als Name von alog reome verschieden ift, und in der Rabe von Grthion spricht berselbe Pausanias fury vorher von ber Sage eis nes Sees zwar aus Rurze buntel, boch von erkennbarem Bejug auf die Anthebonische Erzählung. Auch bei ben Iberern hieß ein Vorgebirg auga Tegorwog 1). Dieß find Bemerkungen von R. Gaebechens, ber ein ganges Buch "Glaufos ber Meergott" und die ihn angehenden Bildwerke mit außerstem Kleiß geschrieben hat (1860) 2). Biele Tempel bieses Gottes find nicht zu vermuthen, ba er von Anfang an ein Gott ber armen Rifcher gewesen war, bie ibn als ihren Stammvater betrachteten und fogar fagten bag er felbst in einen großen Risch verwandelt worden fen. Am Ufer opferten ibm bie aus ftürmischer See glücklich Entkommnen. Bei Virgil, wo bieß vortommt, fteht er ben anbern gelehrterweise jufammengeftellten Seegottern voran (Georg. 1, 436), so wie auch in einem epis beiktischen Epigramm ber Anthologie, worin in bemfelben Fall

<sup>1)</sup> Schol. Apollon. Rh. 2, 767. Meinete Anal. crit. p. 239. 2) Bu ber Bemertung S. 183 baß Glautos in Ruma hochverehrt wurde fehlen Citate.

ein Lufillios ihm und ben anbern bas haar opfert, weil er nichts Andres habe. Glaufos, ber in weit späterer Beit als Nereus, und in gang anbern Rreisen als Poseidon bas Meer bedeutete, wurde vermuthlich lang bevor er in ber Antheboni= schen Form bierbin und borthin getragen worden ift, und lang nachher ohne biese Sage bier und bort verehrt; er murbe in Sturmesnoth mit bem furgen Angstruf, einem bem entfetiden Drang emporter Bogen gemäßen Gebet Etw Tlavus, bas unter die Sprichwörter gerathen ift 5), von den Schiffern angerus fen. Bon biefem Glaufos ift ber ber Dichter und Rünftler febr verschieben, die für bie Seegotter eine vielfach übereinstimmenbe Behandlungsweise haben, und biefe Poefie und Runft unterscheibet fich zugleich fehr beutlich von ber alten und eigentlichen, bie allgemein burch religiofe Begriffe bestimmt wurde und in ihrem Ernft von une verftanben und gang burchschaut werben fann, auch ohne bag wir felbst an ber Illusion jener Glaubensvorstellungen Theil nehmen, mahrend die Spielereien in Genealogien und Mythenverschlingungen ber gelehrten Poefie uns falt laffen und felbft in ihrer Fortbildung burch bie Runft, bie baburch einen neuen, unendlich manigfaltigen Stoff gewann im Allgemeinen nur wenig gehoben werden. Diese Romantik und Mabrchenhaftigkeit hat für und einen zu engen Rreis. Befonders gefielen Die Liebesgeschichten, bas Berhaltnig bes Glaufos zur Ariadne und zur Stylla. Wie bem Dionpfos als Wein fehr oft bas Baffer mythisch gegenüber gestellt wirb, fo jog man ben Glaufos in bie Sage von ber Ariabne, Die auch dem Glaufos gefallen haben follte. Go bichtete Theolytos von Methymna in feinen Bachischen Berfen bag Blautos, ber Anthebonische, ber in Naros fich in Ariadne verliebte, von Dionpfos mit Reben gefesselt und auf fein Fleben (großmuthig) frei gelaffen worben fen, also zu bes Dionpsos Ehren; und Euanthes in einem hymnus auf Glaufos umgefehrt zu

<sup>3)</sup> Apostol. 7, 58. Hesych. Suid. Bekk. Anecd. 1, 97.

bessen Gunsten, daß er die Ariadne in Naros besessen habe. Darum nennt er ihn auch Sohn des Poseidon und der Nais, nicht wie Theolytos des Kopeus, des ärmlichen Fischers '). Weit entsernt din ich von der Ansicht daß schon auf der großen hochalten François Base in Florenz in dem oberen Streisen, der den in sieden Paaren durch den zum Tanz lautenspielenden Theseus der, dem Anstand gemäß von ihrer Amme begleiteten Ariadne zu Dank und Ehren für die von ihr geleistete Hülse vorgeführten Chortanz und dicht daneben ein Schiff mit zahlreicher sehr erregter Mannschaft enthält, der nachte "neben dem Schiff in den Wogen treibende Mann" den Glausos vorsstelle, nach der Vermuthung Emil Brauns bei der Herausgabe dieses so merkwürdigen, in seiner Art einzigen Monuments, welcher Niemand widersprochen hat '). Biel näher als in Lies

<sup>4)</sup> Athen. 7 p. 296 a. c. 5) Mon. d. Inst. 4, 54-57. Annali 20, 299-383. Gabechens Glautos S. 149-158. Gine Abhand= lung murte baraus werden, wollte ich nicht nur meine Grunde ausführen gegen biefen Glautos, fonbern auch gegen bie Bemertungen welche für ibn, für biefen ober jenen Bufammenhang und gegen ein anbres Bocal vorgebracht worben find, nach Boraussehungen über ben Charatter der Runft jener Beis ten, bie bente ich frei und findlich naiv, in ihren Darftellungen verfuhr, entfernt von profaifden Ermägungen und Bahricheinlichkeiten, wie 3. B. bag Minos nicht ber Mann gewefen fep die Siegesfeier ju bulben. Gin= fach genommen ftimmt bas Gebilbe gang überein mit ben Borten ber Ilias im Schilbe bes Achilleus bag Dabalos in Anoffos einen Chor arbeitete für Ariadne (18, 591), b. i. ihr zu Ehren als Feier bes Triumphs durch fie Diefer "Chor der Ariadne" von Dabalos war nach Paufanias ju Knoffos in Relief aus weißem Marmor aufbewahrt (9, 39, 4), und ber Marmor, in welchem fonft Dabalos in ben Sagen nicht arbeitet, bedeutet nichts fo= balb wir uns nur aus einigen Ungaben erinnern, was von fo vielen über altefte und altere Runftwerte, Mertwurdigteiten ber Orte, ju halten ift. Dürfen wir uns mundern bag in Anoffos felbft ein Runftler nach ben homerifchen, gewiß auf eine alte Sage bezüglichen Borten einen Chor ber Ariabne bilbete, ben man bann tem Dabalos jufdrieb, fo gut wie ber Maler ber Bafe ? Das Schiff fleht bereit um nach ber Siegesfeier Thefeus und Ariadne und bie Geretteten aufzunehmen und die Erregtheit

besgeschichten lag es ben Glaufos als Wahrsager in bie Dels bensagen hereinzuziehen wovon nicht wenige Beispiele vorliegen. Darauf leitete die Anthebonische Sage, ber Vorgang des Resreus und vieles Andre.

#### 4. Galene.

Der Nothschrei ber Fischer "heraus Glaufos" zeigt recht beutlich, wie nicht die materielle Ratur, hier die See, placozi, sondern ber ihr inwohnende Gott angerusen wurde, Glaufos

ber Mannicaft in ben verschiebenften Geftalten foll bie gauberifche Coon= heit ber Siegesfeier andeuten. Ueber bas Motiv bes nackten Schwimmere neben bem Soiff lagt fic allerlei vermuthen. Dit Sicherheit aber barf man behaupten daß ein nachter Mann, ohne irgend eine Unbeutung eines Seegotte, ohne beigefdriebenen Ramen, ber teiner ber übrigen Figue ren außer ber Schiffsmannschaft fehlt, fo verftedt bag man ihn mit bem Muge fuchen muß, ohne irgend eine befondre Begiebung ju Ariadne die am andern Enbe noch auf bem Band ift, nicht ben Glautos vorftellt. Der Berfaffer der neuen Abhandlung bemertt felbft, daß "der Mangel der Beifchrift gerade beim Glautos febr entbehrt werbe", und bag bie Erfcheinung bes Glautos in volltommner Menfchengestatt bier wo er im Baffer ericheine, nimmerhin febr mertwürdig" fen. Richt der Artadne wegen ift Glautos auch in ber Kolge in die beliebte Sabel bereingezogen worben, fondern um ihn bem Dionpfos gegenüberzuftellen. Rur aus biefem einfachen Motiv ift es auch ju ertlaren, bag in einer Gefellichaft von Gottern, die an einer Bafe bem Rampf bes Beratles mit Ares wegen bes Rytnos jufchauen, Dionpfos an bem einen, Glautos an bem andern Ende fteben, wofür G. 196 fo gezwungne Ertlarungen ertunftelt werden. Ariadne ift an ber Francoisvafe nur Braut des Thefeus, nach hifforifder Sage, und nur burd bas Berücht ihrer Schönbeit mußte Glautos aus ben Meerestiefen berangezogen worben febn, etwa um fie bem Thefeus ftreitig ju machen. Erft in Raros vermischt fich die mythische Ariadne, die Gottin, die in Rreta ober in ber Thefeusfage in eine Konigstochter verwandelt worden mar, mit biefer und Dionpfos tritt in ben Mpthus ein. Diefer aber reigte fpa= ter mythologifche Dichter ben Glautos eingumifchen, es feb um bie Schonheit ber Ariabne noch mehr ju verherrlichen ober ben Geegott ju etheben.

aus ihren Tiefen bervor ju Gulfe tommen foll, um ber Gee Rube und Beitre gurudjugeben. Der Wind borte auf, fagt Homer, und es ward yading ryreulg (Od. 12, 168). Auch biefes glatte Meer in ber Binbstille bat seinen besondern Damon erbalten, aber nur von nachahmenden Dichtern. Der frubeste bekannte ift Rallimachos ber in einem Epigramm bei Athenaus (7 p. 318) bie Galene eine berrliche Gottin nennt. Sie ift nicht zu verwechseln mit Galene bes Pontos Todter bei Euripibes (Hel. 1450), bie nur ein anderer Rame ift für die See überhaupt, wie ylavzi und felbst auserplen. Jene bloß poetische Galene ift in einem ber Anafreonteen weichbagrig genannt (56 Bergk). Ein Stein worauf Tropbon fie geschnitten batte, ift beschrieben in einem Epigramm von Abbaos (Br. Anal. 2, 242, 6), fie felbft gefeiert von Leonibas Alexandrinus (ib. 2, 196, 28). Millin weist fie nach im Gefolge ber Thetis (Peint. de Vases 1, 43).

### 5. Girenen.

Der Grundzug der Sirenen ist das hinreißende, das Bezaubernde; ihren Zauber aber üben sie durch Gesang, wie auch die auf Inseln wohnenden Kalppso und Kirke in der Odpsse singen (5, 61. 10, 221): nichts ist zauberischerer Wirkung auf das Gefühl fähig als die menschliche Stimme. Wenn die Odpssee unsere älteste Urkunde über die Sirenen abgiebt (12, 37—54. 165—201), so sind wir keineswegs berechtigt, die Schissermähre selbst ohne Zusat und Bendung des Dichters vorauszusezen. Da dieser ihr, indem er sie in die Dichtung von Odpsseus verslicht, einen Sinn unterzulegen scheint, wie auch einigen andern, so ist möglich daß diese seine Ersindung sich an einen Zug der volksmäßigen Sage selbst anschloß: die Bergleichung mit den Schwanenjungfrauen, welche W. Grimm anstellte ') schließt das Räthsel nicht auf, noch weniger kann

<sup>1)</sup> Deutsche Belbenfage S. 387.

Bindessauseln ober "ber an irgend einer Stelle einer Insel pfeifende Bind", als Rern ober Reim gebacht werden. homerischen Sirenen find zwei (52. 167), auf einer Infel (201), von ber fie bie Borüberfahrenten zu fich loden burch ben füßen Rlang ihrer Stimme (όπα φθόγγον μελίγηουν, xallipor) und ben Inhalt, benn fie wiffen, wie bie Leiben ber Troer und Argeier, mas ba geschieht auf Erben (189) und bezaubern (Belyovor) alle Menschen auf Erben, bie ju ihnen tommen; wer ununterrichtet ihnen nabt und ihre Stimme anhört, ben umfangen nicht, nach Saufe gurudgefehrt, Beib und Rinder; sondern die Sirenen bezaubern ibn burch ben tonenben Gefang, figend im feuchten Grafe bie gottlichen (3eoneoiai (158): umber aber find aufgebäuft mobernbe Manner mit ichwindenber Saut. Drum rath Rirfe bem Douffeus ben Gefährten bie Dhren mit Bache zu verftopfen, fich felbft aber, wenn er fie boren wolle, von ihnen an ben Daft mit banben und Rußen anbinden zu lassen, damit er bie Stimme ber Sirenen bore, wenn er aber die Genoffen bitte und loszulaffen befehle, follen fie ibn mit noch mehreren Banben fesseln, 3m Obysseus Afanthopler bes Sophofles und so geschiebt. ergablt Obuffeus wie er zu ben zwo Sirenen fam, bes Phortos b. i. Meeres Töchtern 2), Die bes habes Weisen singen. Dierin fann man nun ein Bilb finden ber gauberisch anlodenben aber auch Biele gang verlockenben, von ber Familie losreißenben, ine Berberben fturgenben Sinnlichkeit, vor beren Zauber nur wer ben Verführungen nicht ausgesett ift und selbst ber Berftandigfte taum ober ohne bag er fich felbst ftarken 3mang anthut geschützt ift. Wenn in diesem Sinn genommen die Fabel bem boben ethischen Geifte bes Gebichts gang gemäß ift, fo ift es boch wohl rathfamer ben Ginn in bem Raturlichen ju suchen und baber an einen aus ber Erfahrung und Betrachtung bes Schifferlebens ju benten, indem wir auch einem

<sup>2)</sup> Sötterl. 1, 645.

Schiffermahrchen nicht jeben Sinn abzusprechen genöthigt sind. Es ergiebt sich auch ein schicklicher Gegensat, ber Gebanke baß Meer und das Seeleben wohl anziehen könne, zulett aber dem Schiffer, wenn er sich nicht davon losmache und einmal endslich für immer zu Weib und Kind sich bleibend zurückiehe, ber Untergang in den Wogen gewiß sep: wer der Luft oder dem Stande des Seemannes immersort nachgiebt oder treu bleibt, der sindet zuletzt sicher im Meere seinen Tod: sieht Weib und Kind nicht wieder. Dieß würde denn ganz übereinstimmen mit dem Rathe welchen der Schatten des Teiresias in der Netyja dem Odysseus giebt ): an ihn als das Urbild des Seemanns würde beidemale die gute Lehre geknüpft seyn.

Der See Töchter sind die Sirenen, und ihre heimath die Westfüste Italiens, mögen sie nun von hellenen oder anderswoher. dahin gekommen seyn. Einen bestimmteren Ort, wie dem Polyphem, dem Aeolos, giebt ihnen die Odyssee nicht, und er verträgt sich auch nicht mit ihrem Wesen; sie sind zwischen Aea und Stylla. Doch so reizend war die Sage, so start die bekannte Sucht des Bolks in seiner Kindheit den Boden, die heimath mit berühmten Geschichten auszuschmücken daß ihnen nach und nach mehrere bestimmte Wohnsige angewiesen wurden, die zum Borgebirg Peloron in Sicilien.

Benige Mythen haben so sehr gefallen und in ber Poesie und Kunst ihr Andenken so sehr verbreitet. Aber man faste
nicht immer den ganzen Mythus auf, sondern nahm ihn von
verschiedenen Seiten. Das Anziehende und Bezaubernde bebeuten die Sirenen wenn Aphrodite einmal Zesogivy genannt
wird und hera in einem alten Agalma zu Koronea Sirenen

<sup>3)</sup> Der epische Cyclus 2, 304. 4) 3. S. Boß erklärte den Namen aus dem Phönizischen sir, Gesang, Benfen von sver, tonen, Burgellerikon 1, 461. Die Platonische Ableitung im Kratylos von elgew, Léyew, welcher Franz in Al. Humboldts Kosmos 3, 208 beitritt, halte ich für sicher falsch.

auf ber Sand hielt 5); biese nemlich um bas Anlockenbe ber Ebe anzudeuten, wie benn auch Aphrodite ber Bere zugesellt wurde (Götterl. 2, 710). Die einfältige Legende freilich fagte, bere reigte bie Tochter bes Acheloos jum Betiftreit mit ben Musen, bie ihnen bie Flügel nach bem Siege berupften und fich Kranze baraus' machten 6). Noch übler wendet biefen Wettftreit bie Sage von Aptera in Rreta an (aus welcher teineswegs auf Girenenfagen fonft in Rreta ju schließen ift), um ben Ramen ber Stadt "Flügellos" zu erflären, indem man fagte, an bem Museion genannten Ort, nabe ber Stadt und bem Meer, batten die Musen diesen Sieg errungen und den Sirenen die Flügel ausgeriffen, bie fich in bas Deer fturzien; von ben bloß gewordnen Schultern aber fenen bie naben Inseln bie Beigen, Aevzai, gehieraus erklart fich warum an einem Gartophag mit bem Wettftreite ber Mufen und Sirenen?) Bera auf Seiten ber Girenen, Athene auf ber ber Musen ftebt. Aber Athene selbst hat auch ihren Reig, burch bas Geiftige, weßhalb Attiiche Mungen fie mit einer Sirene auf ber Sanb barftellen 8), und an ber alteften und merfwurdigften ber Panathenaenvafen, bie ber grundlichste und gebiegenste ber Berausgeber von Basengemälben voranstellt in seinen unedited Monuments vermuthete er in einem Bogel mit bem Ropf einer Jungfrau eine Sirene, an ber jest Riemand zweifeln konnte. hier ift fie am bals bes Gefages ber Gule gegenübergeftellt, junachft in ornamentaler Absicht, wie fie nur in biefer 3. B. an einer febr alten Base aus Care amischen awei Sphinzen gestellt vorfommt 9); boch nicht obne Bezug auf die Göttin, so gut wie bie Gule. Auf einer Römischen Familienmunge welche Millin-

<sup>5)</sup> Pauf. 9, 34, 2. 6) Preller Mythol. 1, 135 Rot. 1 verzmuthet daß die Strenen hier vielleicht auf Todesgefahr deuten. Allerdings bedeuten sie oft den Tod: aber warum sollte Hera mit diesem drohen?

7) Millingen Uned. mon. 2, 15. 8) Haym Thes. Britann. 1, 11, 2. 9) Mon. d. Inst. archeol. 6, 14. Annali 30, 1858.

gen anführt (p. 9 f.), ist sie sogar mit Selm, Schilb und Lanze verbunden.

Nach einer andern einseitigen Auffassung wurden bie Sirenen zu bloffen Sangerinnen, Musen bes Gesangs, baber Todter einer Mufe, Terpficore, Melpomene, Kalliope, Mnemofpne, wie nach ber berrichenden Rahl brei, benen natürlich ihre bierauf bezüglichen Ramen, bier biese bort andre gegeben wurden. Als ber Bater murbe bagu Acheloos ermablt, fatt bes Meergottes ber König ber Kluffe 10). Dieg befolgen Apollonius, ber fie 'Axelwidas nennt, Apollobor, Paufanias, Sygin. verfnüpfte man Gotter beffelben hauptcharafters, wie hermes und Pan, und zwar natürlich fo bag ber angesehnere überall gefannte ber Bater, ber andere ber Gobn bieß; bier Mutter Run fonnte bie Dichtung entfteben von bem und Töchter. Wettfreit ber Sirenen mit ben Musen, worin biese ben Sieg bavon tragen, und die Rebern welche bie Musen auf Sartophagen auf bem Saupte tragen gelten als ben Sirenen ausgeriffen.

Noch eine weit altere britte Ansicht faßte die Sirenen des Domerischen Mythus von ihrer düsteren Seite auf als die den Tod bedeuten. Ein unnachahmlich schönes Epigramm der hochgebildeten Erinna beginnt Trila: xai Teifire, ihad xai neurfrug, Aschens, meine Grabesstele und Sirenen daran und Trauerfrug, Aschenskrug, (wie die bekannten Attischen sogenannten marmornen Urnen mit Figuren und Inschrift daran), und nach Sophostes singen die Töchter des Phortos Todtenlieder; so daß der Tod, mit Bezug auf die ausgehäuften Leichen der Sireneninsel, das erste, der Gesang das zweite Merkmal abgiebt. Aber schon Euripides scheint den Sirenengesang, weil Sirenen häusig an Todtendenkmälern vorkommen, im Widerspruch mit ihrer ersten

<sup>10)</sup> Um fie noch mehr Actolien anzueignen, nannte Jemand als Mutter Sterope, Porthaons Tochter, bei Apollodor, ber auch eine Mufe als Mutter an andrer Stelle kennt.

und mahren Bebeutung, reizend, aber tobbringend, in einen traurigen umgewandelt zu baben, indem Belena bie geflügelten Jungfrauen ber Erbe ober Unterwelt (X960) Tochter, ber Persephone Dienerinnen gnruft ihre Rlagelieder mit ber Libyschen Alote ober ber Spring au begleiten (Hol. 166). biefe Benbung erhielt bie Graberstrene, bas Tobessymbol, qugleich wieder einen ansprechenderen Ausbrud, als Mufe ber Den Tob in nicht abschreckender Beise mit Gires nengesang in Berbindung ju bringen, biente bie Umbilbung welche Pindar bem gangen Mythus gab indem er in einem Baan in ben ehernen Tempel ju Delphi (ben britten in ber bortigen Sage), bas Werk bes hephaftos verfeste, wo "goldene Reledonen fangen über bem Giebel" 11), b. i. die zwei Relebonen auf beiben Afroterien, sehr passend nach ihrer Figur in Bogelgestalt. Pindar ahmte nicht bie Sirenen nach, fonbern gab ihnen nur einen neuen Namen, ba underv ein fanfteres Ergreifen und Anziehen bedeutet als Bedreir (wovon bie Telwinen bie Rauberer genannt find), mahrend bie Erzählungen bes Obuffeus ben Phaafen unlagude wirken (11, 334); ba seine Hauptabsicht bei der Bariation der Fabel gewesen zu seyn scheint zu milbern und burch Aenberung bes Ramens bie Erinnerung an einen Saufen mobernber Gebeine gu bampfen. Philostratus nennt golbene Jyngen, Raubervogel, bie eine gewisse firenenhafte nei Do einflößten (V. Apollon. 6, 11): Das Wesentliche ift ber Gefang und bie Folge bavon ber Too, ben nun ber Dichter bei feinen Apollinischen Sirenen so motivirt, daß die Buhörer aus Bergnügen an bem Gefang bie Nahrung vergeffen und vertrodnen 12). Richt fo bufter flingt dieß als ber Homerische Mythus, aber ber Tod bleibt boch:

<sup>11)</sup> Unzweifelhaft ist one aerov. Ueber die Besarten in verschiebes nem Autoren f. Philologus 5, 366 f. 6, 736. Rhein. Mus. 8, 147 f. Bu Pind. fr. 25 p. 568 s. sind von Boch alle einschlägigen Stellen abges striben.

12) Suidas blickt auf Homer, wohl nicht auf Pindar: Wore

und da Pindar mit Aeschylus einen Ansang in mythologischer Forschung und Kritik gemacht hat, so fragt sich ob wir eine Umwandlung des Mythus nur als eine durch die alte Dichtung geadelte, übrigens sinnleere Ausschmückung des Hephästischen Tempels betrachten dürsen, wobei der Tod, wenn doch an die Sirenen gedacht werden sollte, zum Ganzen gehörte, oder ob auch dieser nun eine neue Bedeutung erhalten sollte. Da an das Aeschylische: o Tod Päan, den Seuszer in schweren Leiden nicht zu denken ist, so wäre möglich daß der Dichter den Mythus von Rleodis und Biton in Gedanken hatte, oder andeuten wollte, daß dem frommen und von seinen Apollinischen Reledonen begeisterten Verehrer das Leben nichts sey, auch ohne die Aussicht eines neuen seligeren.

Eine alte Erflärung und Umbeutung bes homerischen Mothus bei Suidas murden wir leicht überseben, wenn nicht eine Athenische Lekuthos in Stadelbergs Gräbern (Taf. 16, 4) sie offenbar auch enthielte. Guibas schreibt: "Der mabre Ginn ber Ergablung will bies bebeuten, bag im Meer gewiffe von Bergen eingeengte Orte feven, in welchen ber Strom gebrangt eine gewiffe burchbringenbe Stimme von fich giebt, auf welche bie porüberfahrenden Schiffer borend ihr Leben ber Stromung anvertrauen und Mann und Schiff ju Grunde gebn". hierbei waltet ber Irrthum, bag folche Tone bie Schiffer immer foreden und ängstigen, aber nie wie Sirenengefang anziehen und in Sorglosigkeit versegen werben. Nun ftellt jene Bafe awei bobe abgerundete Felsen bar, worauf zwei Sirenen figen, ähnlich ber an ber Millingenschen Athendenvase, nur mit grogen Klügeln und daß bie eine eine Klöte bläft. benn die Sireneninseln, Rlippen welche bei Capri aus dem Meere hervorragen und ähnlich auf einer Herculanischen Landschaft vorfommen" 18) also eine burch bie Localität veranlagte Ausle

κατέχειν μέχοι θανάτου — και τέλος έχει της ήθονης ή φίθη μέν οὐθέν χρηστόν, θάνατον θε μόνον. 13) Cluver Ital. Ant. p. 1162, 1169.

gung. Auf einer nicht febr alten Base von Bulci figen bem Schiff bes Obnffeus bicht zur Seite zwei Bogelfirenen boch oben fo baß bie zwei Klippen und bas Schiff als bazwischen bingleitend gebacht werben fann 14). Diefer Borftellung ftebt gegenüber bie Sage zur Erklärung bes Namens ber Sireneninseln, bag bie Sirenen fich ins Meer fluraten weil ihnen verbangt mar nur fo lange ju leben bis Einer, wie Obysseus, ober vorber bie Argonauten welche an ber Infel Anthemoeffa bei ihnen vorbeifuhren, (nach Apollonius 4, 891) burch bes Orpheus Gefang, ihnen entgebn würden, und in Rlippen verwandelt murben. Birgil verschmäht das Fabelhafte und nennt bie Klippen ber Sirenen nur ehmals schwierige und von vielen Gebeinen bebedte, bamals aber als Aeneas burchfuhr burch ben Anprall bes Meeres weithin ballend (5, 804-6). Die brei kleinen und felfigen Gireneninseln lagen an bem weit ins Meer binein erftrecten Borgebirg Gurrentum, auf beffen andrer Seite ein Tempel ber Sirenen mar, worin bie Anwohner ihnen eifrig Geschenke barbrachten und opferten 15). Schon Lytophron bat, bag bie Sirenen, nun bie brei Tochter bes Acheloos und ber Muse, fich vom Felsengis pfel in bas Eprrhenermeer fturzien bes Obpffeus wegen, ber ihnen entgangen mar, und bazu baß eine von ihnen, Parthenope, nach Reapel gelangte, wo bie Ginwohner ihr ein Dentmal erbauten 16) und sie jährlich mit Spenden und Stieropfern ehrten (712-721) und daß ein attischer Abmiral (Diotimos) ihr nach Drakels Geheiß (Die ftebende Formel) einen Fadellauf (ein gefälliges Feftspiel, fich beliebt ju machen)

<sup>14)</sup> Mon. d. J. archeol. 1, 8. 15) Strab. 1 p. 22. Aristot. mirab. ausc. 110. 16) Auch Strabon fagt σημα 1 p. 23. 26. 5, 246. Ein Temenos fehlte dabei nicht. Ein Grammatiker zu Birgil, welschen Preller Mythol. 1, 481 2. A. anführt: ager eine Sirenae Parthenopse a Graecis est in jugeribus adsignatus. Der mons Sirenianus aus demfelben möchte eine falsche Erklärung von Surrentinus enthalten, wozu der Tempel der Sirenen darauf verleitete.

einsette, ber jährlich gefeiert wurde (732—36) und auch von Strabon erwähnt wird (5 p. 246). Münzen von Reapel fiellen biese Parthenope bar 17).

Da die Sirene Symbol bes Tobes geworben war und jum Rennzeichen und Schmud ber Grabmaler biente, wozu bie Figur in ornamentaler hinficht wohl paßte, also wenigstens seit ben Beiten ber Erinna, mußte fie fo oft ale irgend eine anbre gebildet werden, ba nichts baufiger porfommt als Graber. Auch auf dem Grabmal bes Sophofles und dem des Jiotrates ftand eine Sirene 18), wobei es unftatthaft ift ausnahmsweise eine Beziehung auf bie Gufiakeit ber Rebe anzunehmen. 30phon und die Angehörigen bes Isofrates konnten an biefen lobpreisenden Sinn nicht benken, ba von benen bie ben Denkmalern nabe tommen murben, angunehmen mar bag fie an ben allgemein geltenben benten würben. Rur ein einzelner mochte bamit ben Gebanten verbinden bag ber unter biefer Sirene Liegende in seiner Art auch eine Sirene gewesen sev. Und biefer Gebanke bat vielleicht bie Athenische Legende veranlagt, daß, als Sophokles gestorben war, die Lakedamonier in Attika eingefallen maren und ber Anführer im Traum von Dionplos gemahnt worden fen bie neue Sirene, ben Sophofles und feine Poeffe, ju ehren. Dber hangt biefe Erzählung wenigstens nicht mit ber Sirene bes Grabfteins jusammen, wie benn auch Dausanias nicht an biefe, sonbern baran erinnert, bag man noch jest bas Anziehende von Poesie und Reben Sirenen nenne (1, 21, 2). 3mo foloffale Sirenen gierten bie Pyra bes Bephaftion 19). Go febn wir zwei Sirenen ber alteren Form über einem Leichenstein 20); goldne Sirenen find als Schmud in einem Grab in Ithata gefunden worben; und thonerne bier

'n

٠,

4

ŀ

•

ď

;(

<sup>17)</sup> Drei neue macht Minervini befannt Bullett. Napol. 1852 p. 17.
18) Vit. Soph. φασὶ δὲ ὅτι καὶ τῷ μνήματι αὐτοῦ Σειρῆνα ἐπέστησαν, οδ δὲ κεληδόνα χαλκῆν. Plut. Vit. X orat.
19) Diod. 17, 115.
20) Cab. Pourtalès pl. 24.

und ba mögen biefelbe Bestimmung gehabt haben: von einer bemerkt Schorn, daß sie in einem Thongefag bei Athen mit Asche und verbrannten Gebeinen gefunden worden sep. Sobald man musicirende Sirenen barstellte, giengen sie von Sinnbilbern bes Todes in bie ber Todtenklage über, was schon Euripibes in ber oben angeführten Belena fennt. Man giena weiter und nach einem Epigramm bes Mnafaltas (57) zer= fleischten sich die auf dem Grab einer Jungfrau stehenden Sirenen unter Thranen bie Wangen, und wir fehn fie im Marmor bie Baare fich ausraufen 21). Threnodisch sind einige auch von ben in Müllers A. Denkmalern abgebilbeten (2, 59, Un einer gewiß für ein Grab gemahlten Bafe ftehn fie, wie Dorfmufikanten, eine Sangerin, hervorragenb, in ber Mitte, bie beiben anbern mit Inftrumenten begleitenb ju ben Seiten 22). Dieselbe Bertheilung ermahnt Tzetes (ad Lycophr. 712).

Ueber die Gestalt der Sirenen ist besonders viel geschrieben worden: vorzüglich von Schorn gegen den seltsamen Wahn von J. D. Boß, der die Bogelsirenen zu Harppien machen wollte 25). Auch einer der besten Gelehrten der von einer der Sirenen benannten Stadt schrieb darüber 24), R. Rochette und so Viele beiläusig. Dhne Zweisel war die Vogelsirene die früheste, die zu vergleichen ist mit dem mannstöpsigen Stier, dem Bilde der Flüsse (Götterl. 2, 616). Es wäre nicht zu verwundern wenn das ursprüngliche Mährchen des Seemanns nur einen Singvogel verstanden hätte, da in den ältesten Zeiten mit der Härte und dem rauhen Leben ein tieses und zartes Gefühl für manche Naturerscheinungen sich verband, das sich

<sup>21)</sup> Mus. Worslej. 1, 7. 22) Cab. Pourtalès pl. 23.
23) Jahresber. ber Bayer. At. ber B. 1829—31 S. 62—65 Rachtrag ju ben seit bem Streit mit Bos (im Cottaschen Morgenblatt) bekannt ges wordnen Abbildungen.
24) Avellino sulle imagini delle Sirene in seinen Opuscoli Vol. 1.

in Manchem noch über bie moberne Sentimentalität binaus gesteigert zu baben Icheint. Es steht babin ob barin, ober im philosophirenden Gebanken ber Gas bei Alfman, bag bie Denichen zu fingen von ben Bogeln gelernt haben, entsprungen ift. Als aber bie Acheloischen brei Sirenen eine Duse gur Mutter erbielten, paste bie Bogelgestalt nicht mehr und es famen bie baflichen Jungfrauengestalten mit gefiederten Schenkeln auf, bie ben besten Beweis abgeben bag alle Borftellungen von ber Bogelfirene ausgegangen find. Diefe fuchte man ju verbeffern burch große Flügel und indem man fie ber reinen Menschengeftalt naber und naber brachte: nun fonnte man ihnen Inftrumente geben, Klote ober Doppelflote, Laute, Spring. lett auch diese selbst neben dem Schiff bes Obosseus zuweilen erblidt wird 25), ift nicht Folge fünftlerischer Entwicklung; fonbern man fab auf einmal von bem Runftgebrauch gang ab und folgte bem Dichter, ber bie Sirenen, wie Rirte, Ralppso und bie Nymphen überhaupt, nur als menschliche Wefen aufführt. Die Aengstlichfeit ber Runftler bei allegorischen Figuren fic an bas Ueberlieferte zu halten ftellt man fich überhaupt oft zu groß vor: an feiner vielleicht zeigt ber Reiz ber Bariation und erfinderischer Willfür fich ftarter als an ben brei Acheloischen Sirenen, Die bann auch mit Dboffeus nicht felten verbunden merben.

1

41

: 1

13

il

4

11

10 17

加加

Şy,

Pa

्ड इ.स

inter Sph

7.1

# 9. Bu Bephaftos.

# 1. Charis.

Mit hephastos bem Kunstler ist in der Ilias Charis als Gattin verbunden (18, 382). Platon nennt sie seine overexvos: man sagte xáces ánedápmew von den Kunstwerken. Wie homer ein Gewand von den Chariten gewoben nennt (II. 5, 338), so schmuden sie bei Hesiodos mit Goldgeschmeide

<sup>25)</sup> Un einer Etrurifden Afchentifte in Floreng, wo Dopffeus am Maft angebunden ift. Tifchbeins homer 2, 6.

bie Pandora (sor. 73). Bathykles weihte sie über dem ausgeführten Thron in Amykla 1), anzudeuten daß von ihnen eingegeben sey was gefallen könne, und in Ryzikos zeigte man
ein breigestaltes Bild der Chariten als ein Geschenk der Athene
und das erste Muster der von ihr erfundenen Kunst (Götterl.
2, 299). Bon demselben Gott als Element sind Damonen
ausgegangen, die nicht bloß das Hammerwerk, sondern auch
Segen des Bulcanischen Bodens bedeuteten.

## 2. Die Lemnischen Rabiren.

3ch gebe aus von ber Unterscheidung ber Lemnischen Rabiren von ben zwei Samothrafischen, bie ich in ber Trilogie vornahm (S. 160 ff. 1). Die Berschiedenheit ift, jemehr man alles einzelne Lemnische und Samothrakische jusammenfaßt, so groß und felbst grell, daß man sich wundern muß die Bermifoung bes Namens Rabiren wegen fo lange fortbauern zu feben. Die Schriftsteller bes Alterthums bat man beren im Allgemeinen nicht zu beschuldigen, ba fie die Unterscheidung von beiberlei Damonen, nach bem mas fie jedesmal aussagten, als befannt voraussegen mußten. Bas Lobed aus brei Stellen herobots folgert, ift nur icheinbar, aber nicht entscheidend ge= gen bas aus fo vielen andern Zeugnissen hervorgebenbe Sachverhältniß. herodot nennt Söhne des hephastos gewisse in Memphis verehrte Götter (3, 37), vergleicht biefe alfo mit ben Lemnischen Rabiren: er fagt ferner, bie Diosturen feven ben Aegyptern unbefannt (2, 50) woraus Lobeck schließt, bag

<sup>1)</sup> Paus. 3, 18, 6.

<sup>1)</sup> Es haben fie fehr Biele geläugnet und unter Andern bestritten R. D. Muller Proleg. S. 151. 154, Lobed Aglaoph. p. 1212. 1248 s. und Gerhard in feinen Studien 2, 213 ff. 262 ff. worauf er sich auch in seiner Mythol. bezieht; gebilligt aber G. hermann in seiner Rec. ber Tril. S. 16 und sehr nachdrudlich B. v. humboldt in den Briefen an mich S. 122.

biefe alfo bemnach noch nicht ben Ramen Rabiren geführt baben fonnten, und er spricht endlich von ben Samotbrafischen Mofterien und beren Rabiren in Berbindung mit hermes (2, 51). Aber eben wegen biefer jur Beit febr bebeutenben Dyfterien ber Rabiren fonnte Berobot, ale er ber Diosfuren gebachte, um fo eher vergeffen ober unterlaffen beizufugen bag bie zween Diosfuren in Samothrafe auch Rabiren genannt murben mit Bezug auf die Rettung in Sturmesnoth, ba Aegypten bem fo wenig als ben Lakonischen Dioskuren sonft Entsprechendes aufzuweisen batte. Daß biese Schuggötter ber Seefahrer vielmehr langft vor ben anbern Rabiren (himmel und Erbe) in Samothrake ihre Beiben gehabt batten und noch hatten, mußte er vermuthlich felbst nicht (benn man bat fich feineswegs alle alte Autoren als febr unterrichtet über alle bie gabllofen Got= ter ber verschiedensten Orte ju benten), brauchte es aber gewiß nicht als Unmerfung, wie wir jest in Noten zu thun pflegen, Bas aber ben Demetrios von Stepfis bei Strabon betrifft, wo bieser, nicht ohne Widerwillen, wie es scheint, gegen bie ftreitenben, verworrenen Begriffe über gemiffe Botterwesen, die ihm wichtig waren, viel zusammenbrangt (p. 472), aufgen Denn Deme= Jin 9 fo scheint er ju febr migverftanden worden fenn. trius wiberspricht nur ben myftischen "Thaten" ber Rabiren in in Bu Samothrate, bemerkt daß eine mystische Sage (ber blutigen 3 faben Art) von ihnen in Samothrake nicht gewesen sep, also einer ihnhig Bermischung ber bortigen mit ben Lemnischen Rabiren. ¥ felbft

- 191

: 194

: Poji

11111

ELEC

III. 1

· Moni

Smoth

i nidit

: mb 95

aid Q

kanon. II

Pherefrbes fagt, von Kabeiro, Tochter bes Proteus, und Hephaftos fenen entstanden brei Rabeiren und brei Rabeirifche if fa Nymphen, die beide verehrt wurden; am meisten murden in wie, w Lemnos und Imbros die Kabeiren geehrt, aber auch in Troja in auch Stadt vor Stadt; ihre Ramen sepen mystisch (bie uns unbel kannt geblieben finb). Akufilaos fest zwischen Rabeiro mil u Bekk Berbaftos ben Ramillos, von bem bie brei Rabeiren und bisibat E Borm f

brei Kabeirischen Rymphen ftammten 2). Möglich bag Atufflaos ben Ramillos eingeschoben bat, ber in Lemnos nicht befannt ift, in bem Gebanken an eine Bereinbarung ber Lemnis iden mit ben Samothrakischen Rabiren, bie gwar fo furz nicht zu bewerfftelligen mar: jedenfalls fann bie Neuerung, wenn Strabon fie richtig aufgefaßt bat, für uns nichts au bebeuten haben. Die Bedeutung der Kabiren von zasiv ist schon vorber von mir verfochten worden (2, 429 f.). Daß mit dem Gott eine Göttin gleicher Natur verbunden murbe, wie Amphitrite mit Poseibon, mar bas Schicklichste. Die Gattin bes Bephäfiod nannte man in Lemnos Καβείοη ober Καβειοώ, am Aetna 5) Adáleia, von aïdeir. Dag Gelehrte wie Jos. Scaliger, Grotius, Bochart, Gelben, Jablonofy u. A. Die Rabiren nach bem Phonigischen ober Arabischen für Kabirim, bie Großen, wie bie Samothrafischen Diosturen-Rabiren genannt murben, bielten, ift nicht zu verwundern, ba die Ableitung aus dem Ebraiihen und Phonizischen ehmals so geläufig mar und ba biese berühmten Gelehrten ben Zusammenhang ber Griechischen Mythologie und ihre im Allgemeinen wunderbaren inneren Ueber= einftimmungen und Regelmäßigfeiten wohl nicht viel mehr fannten als ein Roth ber burch ein alles Andre eber als fritisch= bistorisches Buch bekannt ift (1846) und Andre ber Neuesten. Bebacht baben Alle, abzusebn von ber Mutter Rabeira, nicht, daß die Henhästischen Kabiren niemals peralos Jeol — was übrigens felbst auch als Eigenname nicht, sondern nur als

<sup>2)</sup> So ist offenbar bei Strabon 10 p. 472 zu schreiben für ols Núusas Kaßesgiscas, wiewohl noch mehr Worte als xai ras ausgefallen seyn
kinnen. Den Kamillos des Atusilaos nimmt auch Steph. Byz. v. Kakeeia auf, der auch dem Bater der Kabeiro Proteus eine 'Apperon zum
dibe giebt.

3) Nicht selten wird auch Kaßegos geschrieben. Kaisses, welches in Bekk. Anecd. Gr. p. 115 dem Aeschylus beigelegt wird,
mistand nach Lobect Aglaoph. p. 80 aus KAFEIPOI. Kleine Berschies
saheiten der Form s. Eril. S. 165. Eine Stadt wird geschrieben ra
Läspaa, Memnon. Hist. 44, 66, Kaßngos auf Münzen (xańg).

Beiname betrachtet werben tann - genannt werben und bag bie Samothrafischen ben hephaftos niemals berühren, felbft wenn auch fie brennen im G. Elmsfeuer, als Gotter ber Schiffahrt, mas bie Lemnischen nie maren, fo wenig als jene ber Schmiebe. Beispiele von bem Busammentreffen von Bortern ber verschiedensten Abkunft und Bebeutung in benfelben Lauten anzuführen, ift heute unnöthig. Rabir felbft tommt noch in andern als ben beiben angeführten Sprachen und Bebeutungen por, als ein Kluß in Affen bei Plinius (6, 23, 25), und in Indien als ein Bischnubiener und Buger 1). Es ift nicht minder schädlich einfache und flare neue Erklarungen nachzufegen, weil es ben Fortgang ber Untersuchungen aufhalt, als es beren Gewebe lodert wenn man leichtsinnigerweise neuert. Die Lemnischen Rabiren führte Aeschplus, bei bem bieser Name überhaupt zuerst vorkommt, als Sephästisch auf und Berodot nennt, wie schon bemerkt, Aegyptische Götter als Göhne bes Dephaftos Rabiren (3, 37) 5). Ein Berg in Beretynthia in Phrygien bieg Rabeiros, b. b. wohl vulcanisch, von welchem Stefimbrot bei Strabon ben Namen ber Rabiren berleitet. nem Epigramm von Leonidas lefen wir Dovying mvoixaisoc 6) und von vulcanischen Ueberreften im 3ba spricht Barter Bebb in feiner Reife.

Wie alt und angesehen der Rabirendienst in Lemnos gewesen seyn musse, ergiebt sich aus dem neuen großen Fragment
bes Pindar aus des Hippolytos Asynos algeosw, wo unter
ben verschiedenen Urmenschen der Sagen der Lemnische Rabiros genannt wird, und zwar als Stister unaussprechlicher Orgiasmen:

<sup>4)</sup> Asiatic Researches T. 5 nr. 19. 5) Phot. Lex. v. Káβ. βαίμονες έκ Δήμνου δεὰ τὸ τόλμημα τῶν γυναικῶν μετενεχθέντες εἰσὶ δὲ ἤτοι Ἡφαίστου ἢ Τετᾶνες. Die Lobedsche Emendation Ἡφαίστου für Ἡφαίστους scheint unbezweiselbar richtig 6) Anthol. Pal. 6, 281.

η Αθμνος δερά καλλίπαιδα κάβιρον δρρήτων διέκνωσ' δργιάσμων.

Diese Mysterien berührt Attlus: Cabirum delubra mysteriaque pristina castis concepta sacris. Berse eines Römischen Dichters über die Mysterien zu Lemmos, die

nocturno aditu occulta coluntur silvestribus sepibus densa,

führt Cicero neben benen von Cleusis und Samothrake an und zwar mit der Bemerkung über alle drei, daß ihre Untersuchung und Erklärung darauf führe, es werde aus ihnen mehr die Ratur der Dinge als der Götter erkannt (N. D. 2, 42). Pythagoras suchte angeblich die geheime Beisheit in Lemnos, Imbros und Samothrake auf?). Diagoras verrieth die Myskerien von Cleusis und der Kabiren 3), wohl eher die Lemnisschen als die von Samothrake, da jene durch den Mord des einen von Seiten seiner Brüder anstößig waren.

Als des hephastos Sohne sind die Kabiren Schmiede, führen also wie er in der Ilias Grobhammer und Zange (18, 477). Die Jange wird nicht bloß svoaizon genannt, sondern auch Krebs (xalsvozid), so daß auch Karivos für Kaßespoz gesagt wurde ), wie etwa auch hammer. Hatten ja doch die drei Idaischen Dakulen die Namen Kelmis, Damnameneus und Akmon, von Esse hammer und Ambos 10). Indem aber der Bulcanische Boden dem Bein günstig ist, so führt in einem sehr oft gemalten Mythus Dionpsos, der auch des hephastos Sohn genannt wird, den verdannten hephästos in den Olymp zurück, wo er in der Ilias Mundschenk der Götter ist, in der auch die Achäer den Wein von Lemnos nach Troja holen. Wenn auch der Mospholos

III.

<sup>7)</sup> Jambl. Vit. Pythag. 28. p. 318 Kiesl. 8) Athenag. Leget. c. 5. 9) Hesych. Κάβειροι καρκίνοι πάνυ δὲ πμῶνται οὖτοι ἐν Λήμνο ως θεοί λέγονται δὲ εἶναι Ἡφαίστου παῖδες. Philoxeni glossa καρκίνος καλκέως. Ἡφαίστοιο πυράγρη Callim. in Del. 144.

<sup>10)</sup> Rach der epischen Phoronis und der Parifchen Chronit.

vielleicht langft ausgebrannt war, so lebten boch bie von ihm ausgegangnen Borftellungen fort. Die Lemnischen Reben rühmt Ebrigens auch Ariftophanes (Pac. 1162), und in Lemnos maren ja viele Athener Gigenthumer, feitbem fie ben alten Delasgischen Staat bort aufgehoben batten, mas Dl. 70, 2-4 geschehen ift. Aeschylus ließ in bem Drama seiner Lemnischen Trilogie, bas von Rabiren als Chor ben Ramen batte, burch fie bas Restmabl ber Argonauten fo reichlich mit Bein verseben, bag biese in ber Tragobie selbst bas Schauspiel bes Raufdes boten; und fie als Götter ober Geber bes Beins ju betrachten find wir noch mehr berechtigt burch Münzen von Thessalonife in Makedonien, wo ihr Cult entweder bamals als Raffanber bie Stadt grundete, neu, ober auch von Therme ber, beren Einwohner er babin verpflanzte, eingeführt worben war. Diese Mungen nemlich zeigen uns einen KABEIPOS mit hammer in ber linken und einer Bange ober anderem Inftrument in ber rechten Sand, auf andern Eremplaren aber mit einem Rhyton, als Sinnbild bes Weins 11). Roch Lactantius fagt, bag bie Matedonier "ben Cabirus" in größter Berebrung halten (1, 15, 8). Rur von biefer Stabt ber, nicht unmittelbar aus Lemnos wird uns auch bas Rabirifde Myfterium. und zwar erft burch Rirchenväter befannt 12). 3mei ber Bruber toben ben britten, wovon bie Bebeutung fur Jeben welden nicht realistische und eriminalistische Borftellungen binbern Die Einfalt rober Natursymbolik zu verftebn, und ber fich bes getobeten Dionysos Bagreus erinnert, beffen berg zu neuem

<sup>11)</sup> Tril. S. 257 f. Cousinery Voy. dans la Macedoine T. 1 pl. 1, eine schätzere Zusammenstellung von Münzen von Thessalonice, worauf der Kabir das Trinthorn immer in der Rechten hält, auch Kaiser als neue Kabiren, Kaiserinnen als Kybele dargestellt sind. Kaiser Claudius glaubte daß die Kabiren die Gothen verscheucht hätten. Kampspriele, Kabelzia, daselbst. Tril. 250 Rot. 12) Clem. Al. Protr. 2, 19 p. 16 und aus ihm Eused. Pr. ev. 2, 3. Arnob. 5, 19. Firmicus de errore prof. rel. 1, 23 p. 426.

Leben gerettet wirb. ober bes Dionpfos in Delphi, ber aus seinem Grabe, burch bie Thriaben gewedt, jahrlich auferfieht, dieselbe ift als daß Versenhone von habes in die Unterwelt entführt, barin ben einen Drittheil bes Jahrs zubringt, bie wei andern aber im Licht. Die bilbliche Anschauung ber auflebenben Ratur fonnte bie Gestalt eines Mythus annehmen, wie in bem von Apollon getobeten Spafinthos und andern Gefchichten, ober burch ein jabrliches Reft mimifch mit tieferer Empfindung gefeiert werben. Bon Theffalonife wird nur ergablt bag bie Morber ben abgeschnittnen Rouf bes britten Brubers in Durpur gebullt, auf einem ebernen Schild an ben Kuß bes Olympos trugen, morunter mohl ber Troische an verstehn ift, ber eine Ruppe bes 3ba bilbete 15), und bort begruben. Clemens fagt: zai rave? έστι τα μυστήρια, συνελόντι φάναι, φοίνοι και τάφοι. Das Begraben burd bie Bruber icheint nach wirklichen Caremonien in ben Dothus und auf bie Bruber übergetragen ju fenn. Die Priefter, welche Clemens Anaftoteleften nennt, festen Evvich mit ber Wurzel auf ben Tisch, ber aus bem Blute bes Getobeten-erwachsen fenn sollte und beffen Burgeln (bie fonft gegeffen murben, nach Arnobius ber Eppich selbst, ollus illud); ben Moften verboten maren, wie bei ber Thesmophorienfeier bie Beeren ber aus bem Blute bes getöbeten Dionysos entfandes nen Granate. Auch bieß führt barauf, bag ber Dothus am Beft auch bargeftellt murbe 14). Daneben führt berfelbe Cles mens, welcher vorher uns Kogefarwer öggea nannte, was nach ber bekannten verworrenen Stelle bes Strabon nicht auffällt, an, bag andre bie Korybanten Rabiren nennen 15) und

<sup>13)</sup> Strab. 10 p. 470.

14) Firmicus erwähnt ben von beis den Brüdern unter den Wurzeln des Olymps begraben en Kabiren und fährt sort: hunc eundem Macedonum colit stulta persuasio. Hic est Cabirus cui Thessalonicenses quondam cruento cruentis manibus supplicabant. Lactantius 1, 15, 8. Macedones summa veneratione coluerunt Cabirum.

15) Bu den Kabirenorten gehörten Korphantion und Korpbissa.

eine Rabirische Telete verfündigen, wonach bie beiben Brubermörber bas Randen, worin bas Schamalieb bes Dionpfes (b. i. bes getobeten Rabiren) lag, nach Torrbenien brachten, wobei er baran erinnert bag Manche ben Dionysos Attis nen-Es scheint bag an bie Stelle bes begrabnen nen wollten. haupts in einer späteren Sage bas in ber Rifte verwahrte Glieb getreten ift. Die Art wie ber Gebante mythifch einges fleibet worben ift, was nicht oft fo ichon gefchehn ift als in ber brautlichen Entführung ber Rore, ift und im Allgemeinen Daß ber Tob bes britten Rabiren nicht erft weniger wichtig. in Theffalonite erfunden, fontern von Lemnos als Sauptfache bortbin mit bem gangen angesehenen Gult mitgebracht morben fer, ift nicht zu bezweifeln. Und bag bamit eine Rudfebr bes Getobeten in bas Leben mothisch voer muftisch und festlich verbunden war, ift eben so mabricheinlich. Aber so febr fich auch der alte mythologische Ruhm ber Lemnischen Mysteria im Allgemeinen behauptet bat, fo fcheint boch ber Umftand bag bie Athenische Litteratur seit all ber Zeit bag die Infel politifch fo eng mit Athen verbunden war, nichts, außer etwa bem über Diagoras, Angeführten auf fie im Befondern Bezüglides aufweift, anzuzeigen bag biefe Dofterien, benen von Eleufis, etwa ale fleinstädtifche ben hauptstädtifchen gegenüber ober auch wegen ber ländlich baroden Art ihrer Fabel nicht im Anfehn standen und erst in ihrer Versegung nach Thessalonise wieder berühmter wurden. Wir wissen nicht einmal ben Ort und die Zeit ihrer Feier auf Lemnos bestimmt, wiewohl fich vermuthen läßt daß fie in die Zeit des Sauptfeftes ber Lemnier fiel. Denn an biefem, bas ein Reinigungs- und Busfest war, hatten Tobienopfer flatt, und Philostratus fagt bag bie Thessalier ben Tobtenopfern und Liebern die sie bem Achilleus in einer Nacht weihten, mpftische Caremonien einmischten (πλετής τι έγκαταμιγνύντες τοις έναγισμασιν) b. i. wit bit Lemnier pflegten und die Abkömmlinge des Sisphos im Pelos ponnes, bie nemlich ben Mord ber Rinder ber Medea buften

(Heroio. p. 439). Sich will bas eigenthumliche neuntägige Reft bas uns ber Lemnier Philoftratus beschrieben bat, bier nicht übergeben (Her. 19, 14 p. 740 s.). Es wurde burch bie Trabition verfnüpft mit bem Männermorbe ber Lemnischen Beiber 16). Alles Feuer murbe auf neun Tage ausgelofcht und neues, gang reines, von Delos eingeholt. Die Erneuerung bes Feuers ift. auch ale Germanischer und Romischer Gebrauch befannt 17). In Delos follten Fenerzeug und Feuer querft erfunden fenn nach Plinius (4, 12) und Solin (16); aber vermuthlich fand bas erfte Keuer mit Apollon als Belios in Berbindung, wie in Argos bas Feuer bes Phoroneus im Tempel bes Apollon Lyteios bewahrt murbe 18). Das abgefandte Schiff burfte wenn es vor ben Tobtenopfern anfam, por ber rechten Zeit nirgenbe in Lemnos einlaufen, sonbern ichwebte zwischen ben Borgebirgen bin und ber und bewahrte fo, wie man glaubte, bas Feuer rein, mabrent man bie unterirbischen und geheimen Gotter anrief (χθονίους και αποροφιούς). Wann aber bie Theoris eingelaufen mar, vertheilen fie bas Rener zu bem übris gen Bebrauch und ju ben Ranften bie es beburfen, und fagen bag fie von ba ein neues Leben beginnen. Sind bie gebeimen Götter etwa die Rabiren? Dag ber Arbeiten im Reuer befonders gedacht wird, scheint barauf bingumeisen. Doch wenn auch, fo maren fie als Gotter bes Bandwerfe nicht Enogegroe und "Anrufung" bentet auch nicht auf etwas Denfisches, was fie nur als Naturgötter angeht und gemeint ift in bem erwähnten rederks in dynasampyvivies rols draylomaar, und ftatt fand in dem von Attins genannten alten Tempel ber Ras biren over nämlich in Walbesdickicht (silvestribus sepibus), worin auch bie im Wefentlichen nicht unahnlichen Noftelien bes Bootischen Dionusos und bie Mufterien bes Kretischen Ragreus tragobirt wurden (Gotterl. 2, 639). Wie verfallen und berab-

<sup>16)</sup> Azil. S. 249 f. 592 f. 17) Jat. Grimms deutsche Mystys 1901. S. 341---47. 18) Schol. Sophocl. Bl. 6.

gefommen bas Alte und Ernste zur Zeit bes Philostratus war, ift leicht zu benken. Bersett man sich aber in die bes Bindar und frühere, so muß man sich wohl fragen, ob benn bas Naturleben fiberhaupt in feinem Jahresverlauf und Wechfel burch bie brei Rabiren von bem in ber Erbe verwahrten Reuer, flatt von ber Erbe ober Sonne, abhangig gebacht murbe ober ob bie Lemnischen Mufterien ursprünglich fich nur auf bie Rabiren als Götter bes Beins, und als folde nur mittelbar Bertreter bes Naturlebens fiberhaupt, bezogen haben mögen. ift bas Babriceinliche: fie erscheinen baburch als ber Lemnische Dionysos ober Zagreus, und es läßt fich begreifen bag bie Sintier ober ihre Nachfolger die Frucht, die ihnen als die herrlichste erschien, ihrem Mosychlos, in beffen Umgebung und in ber von ber haupt ftabt Bephaftias fie etwa am reichlichsten gebieb, verbanken zu musfen glaubten, indem fie fie ben Gohnen bes Bephaftos untergaben die burch die Dertlichkeit und Abstammung augleich in eine fonft nicht vortommenbe Berbindung mit bem hammerwert ge-Go wurde fich auch erflaren, warum Clemens, inbem er neben ber Legende von bem am Olympos begrabenen Saupte bes erschlagnen britten Brubers eine anbre angiebt, biefen, beffen Beugungsglied bie Mörber in einem Rafichen nach Tyrrbenien bringen, Dionpfos, und boch bie Telete eine Rabirische nennt. Go fart es fich auch auf, warum Dionpfos felbft Bater bes Rabiros genannt wird 19), also mugiyaviz Lióvudos (eine etymologische Bestätigung mehr), und warum auf einer Munge von Rastabala in Rilifien ein sigender Dionpsos einen Rabiren auf ber Rechten, einen Thorsos in ber Linken balt 20).

Angenehm ist es mir bei bieser Gelegenheit bie in ber Trilogie (S. 261—263) aufgestellte Vermuthung über ein sehr merkwürdiges Vasengemälbe aus Sicilien mit schwarzen Figueren, baß es Einweihungsgebräuche barstelle und einen Zusam=

<sup>19)</sup> Der britte Dionpsos bei Cicero N. D. 3, 23. Ampel. 9. Lydus de mens. 4, 38, ber sogar hinzusett: ἀφ' οδ (bem britten Dionpsos)
ἡ καβιορική τελετή.

20) Sestini Lettere Numismatiche VII, 59.

menhang des Aeschplischen Prometheus mit den Lemnischen Mysterien verrathe, ausdrücklich zu wiederrusen, obgleich R. D. Müller in seiner Recension des Buchs es gedilligt hatte und es ihm danach "evident schien, daß man in Lemnos die Prosmetheussage mit in den Kreis gottesdienstlicher Gebräuche geszogen hatte und daß Aeschplus in seiner Trilogie wieder Lemsnische Symbolik benutzte" 21).

Die Kabiren haben verhältnismäßig vor anbern Götternamen, gewiffermaßen als ein besonders heiliger, in späteren Zeisten eine von ihrer ursprünglichen und eigentlichen ziemlich weit abgehende weitere und unbestimmt überschwängliche Bedeutung und Anwendung erhalten, wozu die Berühmtheit ihrer seit ursalter Zeit durch ihren Bulcan, späterhin auch durch die angeses henen Mysterien ausgezeichneten heimath, noch später der Glanz von Theffalonike und ihres dortigen Festes und selbst die wunsberdare Zusammensepung ihrer mythischen Individualität beis

<sup>21)</sup> Die Beichnung wurde juerft von 3. Chriftie 1817 herausgegeben und nach feiner confusen Urt ertlart. Deiner Ertlarung fchidte ich bie Borte voraus: "Bei einer roben Art ber Ausführung wie in biefem Basengemalbe und bei einer fo gang vereinzelten Borftellung läuft man Gefahr von der wirklichen Bedeutung weit abzuirren und wenn eine fichere Erflarung möglich ift, wird fie mir willtommen fenn. Unterbeffen mag fich eine Bermuthung berauswagen". Im Rachtrag S. 14 f. bemertte ich gegen 6. hermanns Musfpruch bag bie Rupfertafel noch nicht gang ertlart fen, nur bag man weit eber zweifeln konnte, ob nicht ein gang andrer Sinn ausgebrudt gewefen, als bag irgend etwas ohne Deutung geblieben feb. Anfelm Feuerbach fuchte, nachbem unterbeffen eine Schmiebe in Bas fenjeichnung bekannt geworben mar, im Cottafden Runfiblatt 1844 R. 87 Rern und Mantel eines Sppsmodells nachzuweisen, und in ber Elite coramograph. in welche bie Bafe auch aufgenommen ift 1, 57 p. 151 ss. wollte man Dephaftos, Metna und Beus Metnaos ertennen. Bermuthungen in Gerhards Archaol. Beitung 1846 4, 309 und 1847 5, 48 überzeugen noch weniger, und meine Deinung ift, bag von wenigen ber noch uners flarten bedeutenden Bafengemalbe ein fichres Berftanbnif ju erhalten ans genehmer feun möchte ale von biefem.

getragen baben mag, wie bas Unbeftimmte und Unbarmonische. als gebeinenigvoll bedeutfam wirft. Gelbft bie Ramen führen zuweilen burch ihren fart und wie fremb in bas Ohr fallenben Rlang einen gebeimen Reis mit fich. Gine alte Uebertragung bes Namens nach feiner eigentlichen Bebeutung auf gang verschiebene Gotter finden wir in Samothrafe, wo zwei Gotter, von benen fich die Seefahrer ein geweihtes Unterpfand bes Schutes ober ber Rettung im Sturm einzuholen pflegten und beren erfter eis gentlicher Rame untergegangen febn mag, Rabiren genannt wurden, indem fie in feuriger lenchtender Erscheinung auf bas gefahrbete Schiff fich nieberließen, und von ihnen, ober ber untergeordneten aber uralten, beliebten Beibe ging biefer Name auch auf bie Götter ber weltberühmten Samotbrafischen Defterien, Coelus und Dia, über. Auf Fener beutet bort, außer bag bie elektrifchen Erscheinungen als feurig galten, nichts bin, sben fo wenig als bag ben Lemnischen Rabiren Gulfe in Gefahr, Sout und Erhaltung jugefdrieben murbe, mas bei ben Samothrafifden als bas Wefentlichfte angesehn werben fann 22).

Ein auffallendes Beispiel der ausschweisenden, politisch mythologischen Fictionen und Umdichtungen in späteren Jahrhunderten ses vergönnt hier einzuschieden. Pergamos, die "Metropolis Asiens" hatte sich die Samothrakischen Kabiren, welche gewöhnlich auch Diosturen, in Athen Anates genannt wurden, und ihre Mysterien angeeignet und nannte sie Sohne des Uranos, welche den von der Rhea auf der Afropolis gebornen Zeus zuerst angestaunt hätten. Dieß enthält ein von Rath und Volk auf der Agora der Stadt an einer Stele aufgestelltes Orakel, welches die Sage und die Götter der Stadt aufgenommen hat und jünger ist als Kalser Antonin der Fromme<sup>25</sup>). Hiermit stimmt überein was Aristides in dem Panegyrikos auf das Wasser in Pergamos sagt: (2, 709 Dind.),

<sup>22)</sup> Eine gute Bahl von barauf bezüglichen Stellen im Aglaophamus p. 1218 s. 1231 s. 1256 s. 23) Aus ben Inforiften von Graf

bag "bier bie altesten bar Damonen geboren feren, bie Rabiren, und bag biefen Teleten und Mofterien gefeiert wurden, welchen man fo große Rraft zuschreibe baß fie fowohl außerorbentlicher Sturme" (Gewalt brachen u. f. w. benn bas Beitere feblt in beiben Sanbidriften). Aus Paufanias mußten wir, daß man fage das Pergamenische Land fei vor Alters ben Rabiren beilig gewesen (1, 4, 6). Bas ben Pergamenischen Theologen Anlas gegeben baben fann, Die bortigen Rabiren als Soone bes himmels und bie alteften Damonen ju verberrlichen, laft fich vielleicht erratben. In Samothrate batte man biefen Ramen von ben Dioskuren = Rabiren beren Telete übrigens immerfort bestand, ba er Schutgotter bedeutete und vermutblich sehr alt und vopulär war, auch auf bas Urpaar ber Welt, himmel und Erbe, beren Mofterien, als ihre geit gekommen mar, weit bie angesehenften waren und zuweilen ale die Mufterien von Samothrate ichfechtbin genannt werben, In Pergamos, ber unvergleichlich gelegenen überaetragen. Sanbelsftabt, maren nun gwar bie Rabiren, nach bem Beugnig bes Ariftibes bie im Seefturm wie Feuer leuchtenben; aber man erhob sie durch die gedachte Satung, sehr sicher vor mythologischer Rritif im Bolf, ju gleichem Rang bes Alterthums mit ben Göttern ber angesehenen Mofterien ber naben Infel.

Durch die Pergamenische Genealogie aber scheint sich auch bas in der oben (Rote 6) angeführten gar sehr zusammengezognen und verkümmerten Notiz des Photius enthaltne ratheselhafte f Texaves aufzuklären. Daß das Dogma der stolzen Metropolis Asiens sich in der Nachdarschaft verbreitete, ift leicht zu glauben, und als Sohne des Uranos kounten die Dioskuren-Radiren Tikanen genannt werden. Dieß zugegeben, so giebt uns der Lexikograph auch eine außerliche Bestätigung der Berschiedenheit der Lemnischen und der Samothrakischen

Bidua wiederholt und erklärt in meiner Syll, Epigr. p. 229—234. Corp. laser. Il p. 855 n. 3538,

Rabiren an bie hand: elot de frei Hoalocov f Traves 24). Run ift aber auch eine Inschrift zu Imbros aus Zeiten ber Romischen Berrichaft bingugekommen, an einer ber Borberfeite eines Altars ahnlichen Marmorplatte, woran mit ben Diosfuren = Rabiren zwei anbre Gotter und bie feche erften ber Defiobischen Titanen (biefe mobl nur ftatt aller amolf, aus Abbreviatur) angerufen werden. Die Busammenftellung ift mertwürdig als ein auffallendes Beispiel mehr von ber Oberflächlichkeit und Willfür, womit bie Mythologie in ben fpateren Jahrhunderten, nicht blog poetisch, sonbern auch officiell, porguglich nach Inschriften und Mungen zu urtheilen, behandelt und erweitert worden ift, so daß auf die Erklärung im Einzelnen an fich wenig ankommt, sondern Alles auf die aus ungabligen Beispielen zu abstrahirende Renntnig von bem flaglichen Berfall eines früber fo ernften und bebeutsamen Dolytheismus. Wie schone Strome zulett im Sande gerrinnen, fo nugen bie ftarten Faben trabitionellen Busammenhangs fich allmalig mehr ab und lofen sich julest wie in Fasern auf: bie Namen und Titel fcheinen Alles ju fepn, Ginn und Bedeutung vergeffen, fo dag Mythus und Cultus völlig außerlich und beuchlerisch werben und etwa nur ein allgemeines religiöses Gefühl bumpfer Anbetung übrig bleibt. Abgezeichnet und herausgegeben hat die Inschrift A. Conze in feiner verdienftlichen Reise auf ben Inseln bes Thrakischen Meeres 1860 Taf. XV N. 9 S. 91.

<sup>24)</sup> herennius Philo von Byblus, im Anfang des zweiten Iahrshunderts, ist zu wenig sachtundig und in seinen Begriffen bestimmt als daß man sich auf ihn berusen durste wenn acht Phonizische Götter, Söhne Sabyts, seyn sollen sieben Δοόσχουχου η Κάβειρου η Κορύβαντες η Σαμόθραχες, diese sieben und Astlepios, was Damascius ausgenommen hat. Die Δοόσχουχου η Κάβειρου tommen als Σαμόθραχες nochmals wieder. Der weite Raine der Korybanten aber wurde, wie aus Strabon betannt ist, hier und dort auch den Lemnischen Kabiren gegeben. S. Rot. 15.

ΘΕΟΙΜΕΓΑΙΟΙ
ΘΕΟΙΔΥΝΑΤΟΙ
ΙΕΧΥΡΡΟΙΚΑΙ
ΚΑΕΜΕΙΑΕ
ΑΝΑΞΠΑΤ
ΟΙΚΟΙΟΕ
ΚΡΕΙΟΕΥ
ΠΕΡΕΙΩΝ
ΕΙΛΠΕΤΟΕ
ΚΡΟΝΟΣ

Die Zeilen find in einem Biered wie eingerahmt und nur bie 5-8 und bie 10 nicht gleich lang als bie übrigen, ohne baß ein Bort, Splbe ober Buchftabe ju fehlen fcheint. Denn bas IIATOI am Ende ber 5. und Anfang ber 6. ift wohl nur zu verfteben als YAATOI burch einen Fehler bes Steinmegen, welcher einen Buchftaben ausgelaffen bat: bas Beiwort Gravos ift für Rasmilos und Anax paffend. Imbros war nach Stephanus Byz. den Rabiren und bem hermes (Rasmilos) beis lig und ein Angr wird in einer Milesischen Sage Sobn ber Erbe genannt 25), ber also auch ein Titane mar, wiewohl bier auch ein andrer Gott Anax gemeint fenn tann: ber Name ift weit und der Titel sehr boch. Sonderbar genug aber ift es und vielleicht nur ein grobes Digverftanbnig bag, anstatt bie Seods perálous, durarous, lorvoous auch als Titanen zu betiteln, bie Titanen ber Titanomachie ibnen und bem Rasmilos und Anar angereibt werben. Die Samothrafischen Rabiren auch in Imbros verehrt zu finden, wohin Pherefydes und Afusilaos die brei Lemnischen segen, barf nicht befremben, ba Die verschiedenen Culte, bei ber Berschiedenheit ber Stamme und Geschlechter, ber Reiten in unendlicher Manigfaltigfeit fic in benselben Städten und Landen zusammenfanden.

Um aber auf die Lemnischen Rabiren gurudzukommen, fo

<sup>25)</sup> Paus. 1, 35, 6.

find biefe, wie icon früher ausgeführt wurde (2, 359 f.) von bem Attischen Methapos, ber auch in Andania, nach ber Berstellung Meffeniens burch Epaminonbas, die Mysterien ber Demeter nach benen von Cleufis reformirte, in Theben mit ber Demeter muftisch verschmolzen worben. Diefe beißt nun ibre Mutter und Rabirda, eben fo wie Jacchos in Eleufis ibr ober ibrer Tochter Gobn ift 26). Sier wird nun bieft burch bas über bie Dionpfische Seite ber Rabiren Bemerfte beftatigt. Charafteristisch in bem von bem frommen Methapos gebichteten Mythus und begründeten Profteriencultus ift befonbers bag die Demeter Rabiraa bas Geschent, worauf bie Telete nich grundete, einem Drometbeus, Bater bes Metnaos, übergab. mas auf bie Reuerfabiren anspielt, indem Prometheus bas Reuer von bem Lemnischen Bulcan geholt batte, wie ibm benn auch in Athen ein Fackellauf, die gewöhnliche Ehre auch bes Berbaftos, gefeiert murbe. Das bem Prometbeus Anvertraute (naganara 90ng), bas Beiligthum, worüber fich zu äußern Daufanias nicht für fromm bielt, war aller Babricheinlichfeit nach ein Raftchen mit bem Gliebe bes gemorbeten Rabiren. wie baffelbe in ber angeführten zweiten Angabe bes Clemens auch nach Tyrrhenien gebracht worden war. Auf baffelbe Unterpfand wurde auch, in Folge von Tyrannis und Bedrangnif in Milet Rabirenbienft gegründet, in beffen Grundungsfage bie Einführung aus Phrygien, wo zwar in manchen Stabten Rabis reneult fich befand, so wenig ale bie Namen ber zwei Bruber. die ihn gestiftet haben follen, als bistorisch zu nehmen ift 27). Das Beiligthum im Rafichen, bas Baufanias ju nennen fich scheute, war ohne Zweifel bas Symbol und Unterpfand ber fortbauernben Beugungsfraft bes von ben zwei Brübern actobeten Rabiren und nichts Undres liegt auch ben Legenben über bas von Darbanos herrührenbe muftische Raftchen in

<sup>26)</sup> Paus. 9, 25, 6. Erilogic S. 270-275. 27) Nicol. Damasc, fr. 54.

Patra bei Paufaulas zu Grunde (8, 19, 3.) Bobl ift zu vermutben bag bie Rabiren ichon vorber in Bootien Aufnahme gefunden hatten und Dethapos biefe nur wie die Eleufier ben Jacobos mit ber Demeter Rabeiria und Rora in muftische Gis nigung brachte. Bon bem nur ben Gingeweihten zuganglichen Dain biefer Gottinnen fieben Stabien entfernt war ein hieron der Kabiren 28) und in Anthebon ein Tempel und Sain der Rabiren mitten in ber Stadt und in ber Rabe ein bain ber Demeter und ihrer Tochter 29). Auf biefes bobere Alterthum ber Rabiren für fich in bortiger Gegend weisen uns die Gogen bei Paufanias geradezu bin, unter benen freilich bie Stabt Rabiraa und Rabiraer ober Rabiriten, wozu Prometheus acbort baben foll, fabelhaft klingen und Pelarge nicht gerade für Belasaifches Alterthum burgt. Dit ber an fich fo naturlichen Berbindung ber Götter bes Brobes und bes Beins, in welden beiden die größte Erscheinung ber Natur, ihr Aufblüben und Absterben im Laufe bes Jahrs und bie unvergängliche Rraft ber Fruchtbarfeit bilblich jur Unschauung gebracht wirb, hängen auch bie Erzählungen zusammen, daß Medea zu Ros rinth die hungerenoth ftillte burch ein ber Demeter und ben Lemnischen Rabirischen Nymphen gebrachtes Opfer 50) und bag bie Velasger bei Diswachs den Rabiren einen Rebnten gelobten 51).

# Die Sicilischen Paliten.

Die Palifen, Wieberfommer, find ben vorhergehenden von einem Bulcan gleich ihnen entsprungenen Damonen fehr ungleich, als Ausbrüche des Aetna, die, nachdem sie eine Weile geruht, immer von neuem tommend nur Furcht und Berberben

<sup>28)</sup> Paus. 9, 25, 5. 26, 1. 4. 29) Id. 9, 22, 5. 30) Schol. Pind. Ol. 13, 74. 31) Mprfilos bei Vionys. Hal. 1, 23. Die Gaben ber Demeter und ber Kabiren verbinden die Orphis schon Argonautita 27.

wirkten und nur barum angerufen werben konnten in Gnaben untbatig zu fenn. In ben Aetnaerinnen bes Aefchylus murbe gefragt: "welchen Ramen benn werben bie Menfchen ihnen Antwort: Gestrenge Paliten gestattet Beus fie ju beilegen? nennen (σεμνούς, wie Persephone, die Erinnpen). Frage: Steht auch ber Ausbrud Balifen fprachgemaß feft? Antwort; Dieweil sie wieberkommen (πάλιν ημουσιν) aus bem Dunkel an biefes Licht". Aus berfelben Quelle icopfen wir auch ben achten Mythus, indem in bemfelben Drama bie Palifen genannt wurden Gobne bes Beus und ber Aethalia, Tochter bes De-Stephanus Bnjantius (v. Haleni), bem wir biefe wichtige Genealogie verbanken, schreibt zwar Galelag, aber wir burfen mit aller Bestimmtheit annehmen, bag Thalia nur burch Umwandlung bes Naturmythus in bedeutungslofe Rabel, aus Al Saleia eniftanben ift, welche gang ber Sephaftischen Rabeira in Lemnos entspricht. Dagegen nennen noch Servius (zu Aen. 9, 584) und Lactantius (zu Stat. Theb. 12, 156) bie Mutter Aetna, was mit Albalsea boch wohl baffelbe bedeutet. Die von Zeus schwangere Nymphe wird ber Bere wegen in der Erde geborgen und gebiert in der Erde die Anas ben, die aus ihr hervorbrechen und Palifen genannt werben als iterum venientes, bis geniti (eine etymologische Deutung ber bie bes Acfcblus vorzuziehen ift), wie auch Macrobius ergablt, ber aber auch icon Thalia als Namen ber Nymphe zweimal schreibt, und in ber That war in ber nun sinnlos gewordnen Kabel ein Name so aut wie der andre; benn freilich bat Thalia zu Bephästos und den Paliken nicht die entferntefte Beziehung, bagegen für fich eine febr bestimmte Bebeutung. Aber je baufiger biefer Rame vortommt, um fo leichter fonnte er burch Abschreiber an Die Stelle eines fehr feltnen und in bie Römische Mythologie gar nicht aufgenommenen eingeschwärzt werben. Ein Silenos bei Stephanus behielt noch bie Namen Aetne, Tochter bes Ofeanos (wie Afusilaos bie Rabiro Tochter bes Proteus nennt) und Dephaftos bei für bie Eltern ber

Palifen, erklart aber beren Namen bavon baß sie, nachdem sie gestorben, wieder zu ben Menschen kamen, läßt sie also auch nicht mehr als Phanomene gelten die vermittelst der Aetne oder Aethaleia aus der Erde geboren würden.

Der ursprüngliche symbolische Mythus aber ift, ba er fich unmittelbar ober vollständig in ein Bilb unmöglich bringen ließ, die Grundlage einer malerischen Erfindung geworden an einer wahrscheinlich Sicilischen Base mit schwarzen Riguren, im 3. Banbe meinet Alten Denkmaler Taf. 15, und biefe bestätigt ibn binsichtlich ber Erbe als anbern Mutter. wird ber Elara Sohn Titpos in ber Dopffee zugleich ber Erbe Sohn genannt (7, 324. 11, 573). Diefe finnreiche Erfinbung ichließt fich nemlich an ben Mythus mit bem Gebanten an, daß bie Palifen so oft fie wiebertommen auch ben Erbboben, aus bem fie bervorgebn, vermuften. Als Gobne bes Dephaftos find fie bammerer, barum wird bie Bermuftung jum hammerichlag, und ba bie fliegenbe Lava bas Land fürchterlich trifft, fo werben fie Grobschmiebe, bie Schlag um Schlag ben schweren Sammer, ber eine bebt, ber andere niederfallen Da bie Grobschmiebe paarweise arbeiten, so maren ber Valiken, wenn bieg Bild, wie wohl zu glauben, icon mit zu ber mythifden Berperfonlichung ber Palifen geborte, nothwenbig zwei, mahrend bei andern Damonen Diese Bahl willfürlich ift. Go febn wir fie benn in bem genannten Bilbe hammernb auf die ibre unmittelbare Mutter Aethalia ober Aetne einschliegende Mutter Erbe, bie nur mit bem Ropf aus bem Boben berausragt nach bekanntem Gebrauch ber Rünftler. Die fo gefaßten Paliten find alfo Grobarbeiter, xeigoyacroges. sen etwas verächtlichen Ausbrud gebrauchte Bekatavs, wie Gophofles und Berobot bas spottische resocivat. Sandwerter, wofür wir auch έγχειρογάστορες, γαστρόχειρες, τεκτονόχειρες finden. Dieser Qualität ber Palifen giebt ber Maler Gewicht baburch bag ber eine ber Balifen, ber feinen erften Schlag führt, mabrent ber anbre feinen ichweren Schmiebehammer

schon wieder hebt, den einen Fuß eben erst, womit die Geburt aus der Erde sich vollendet, zwischen den dichtgeschlossenen emporgehaltenen und so neben dem Ropf aus dem Grund mit hervorragenden Händen der Mutter Erde hervorzieht, ihr auf den Kopf wie auf einen Ambos schlägt, unmittelbar nach der Geburt seiner Götterkraft mächtig, wovon andre Beispiele der kannt sind 1). Fast komisch ist es wie manche Kritiker vor dieser Erstärung, vor einer so baroden Erscheinung erschroden sind, obgleich ich nicht ermangelt hatte zu erinnern an Athene geboren unter ihrem Kriegsgeschrei aus dem Haupte, wie Dischofs aus dem Schenkel des Zeus 2). Wenn man doch der dacht hätte, aus welchem benkbaren Grunde die Dände der vulcanischen Mutter in dieser Weise hervorstehn möchten, wenn es nicht der Handgeburt wegen wäre.

Es ist wahrscheinlicher daß Griechen bald nach den Chalkibischen Niederlassungen auch diese Naturerscheinung, wie alle
andern, dämonisirt oder die Paliken ersonnen, sie nicht etwa
von den Urbewohnern entlehnt haben. Diese Baliken aber hatten einen sehr alten Tempel, in dessen Nähe, zwischen den Gebieten von Gela und Ratana, ein Sicilischer Großer, Duketiok,
indem er die Einwohner seiner Baterstadt Nea oder Nad oder
Mend in eine offene Ebene verpflanzte, Olympiade 81, 3.
eine Stadt Palike gründete 5). An dem Fluß Symäthus war,
wie Birgil sagt, der sette Altar des versöhnlichen Palicus
(Aen. 9, 584, indem der Genitiv des Plurals nicht in den
Bers gieng 4). Dieser Tempel scheint zu bedeuten daß man

<sup>1)</sup> A. Dentm. 3, 205. 2) Daf. S. 203. 211.

<sup>3)</sup> Diodor. 11, 88. 90. Steph. B. Malení und Merai.

<sup>4)</sup> So fagt auch Dvit ex Ponto 2, 10, 25 Ennaeosque lacus et olentia stagna Palici, richtiger aber Metam. 5, 406:

perque lacus alios et olentia sulphure fertur stagna Palicorum rupta ferventia terra.

So fest Gora; Carm. 4, 5, 35 ben Raftor allein, flatt ber beiden Tynbas riten neben Hercules.

burch Religion die Bernichtung ber Fluren burch ben Aetna abzuwenden fucte. Aber nicht auf biefe einfache Absicht allein fonnte bie Bestimmung eines ansehnlichen Tempels beschränkt bleiben, obgleich bas Beiwort ber Palifen placabilis bei Birgil wohl auf bas Rahresopfer und Kest ober auf Opfer ber da= burch zu begütigenden Balifen beutet. Macrobius erflart es offenbar falfch. Eine große Sache war ein mit bem Tempel verbundnes Dratel, wovon Macrobius ein Beispiel aus ber Geschichte bes Xenagoras B. 3 anführt, wegen Diswachses, nach deffen Bezwingung burch einen anempfohlenen Beros "die Sicilier alle Arten von Früchten auf ben Altar ber Palifen gu= sammenschleppten, wovon ber Altar fett von Birgil genannt wirb". Zenagoras felbft fpricht nur von "vielen Gaben". Dann war ber Temenos ber Baliken feit einer gewissen Beit ein Afpl, worin bie einer gewaltthätigen herrschaft entflobenen Stlaven Aufnahme fanden und unter beschwornen Verträgen sich mit ihren herrn aussobnten, und tein Beispiel mar nach Diobor baß einem bas so gegebene Wort gebrochen worden ware (11, 89). 3ch möchte vermuthen daß Birgil ben Geist dieser menschlich schönen Einrichtung im Beiwort placabilis auf bie Palifen selbft übergetragen bat. 3m Temenos ber Palifen tamen im Jahr 105 vor Chr. bie emporten Stlaven gufammen und in ihrem Tempel legte ihr Anführer Trophon bent königlichen Dur-Am berühmteften aber, auch außerhalb Siciliens, war die Anftalt einziger Art, burch welche ber Tempel vermittelft bes imposantesten Eibes, ber por zwei Sprudelquellen außerorbentlicher Art vorgesprochen und unter Anfassen des Krater nachgesagt murbe, jum Gerichtshof gemacht worben ift, por bem man von Roberungen ober Berbacht fich rein schwur ober bie Burudagbe bes Entwenbeten ober Schabenerfas verfprad, wofür Die Priefter Bürgschaft leifteten. Die von Diobor er= wähnten ansehnlichen Sallen und Gerbergen bes Tempels bew

<sup>5)</sup> Serofani Geschichte tes Stlaventriegs überfet von Naudet p. 56.

ten auf viel Besuch ber Babrfagung und ber Processe in legter Inftang megen. Die zwei niebrigen Rrater mit aus ber Tiefe wie kodent in Blasen auffleigendem und wieder niederfallendem ichweflichen Baffer werben und beschrieben bei Dacrobius aus bes Rallias Sicilischer Geschichte und aus Polemon über bie bewunderten Rluffe in Sicilien, von bem Ariftoteles. über wunderbare Nachrichten (58), auch bei Stephanus Byz. (v. Halen) und von Diobor (11, 89). Diobors Bericht ift ber wichtigste in fofern als er felbst auf bas Rabelhafte vieler ber von ben Prieftern angegebenen Umftanbe bestimmt hinweift und αεταθελμ την περί το ίερον αρχαιότητα και απιστίαν θελευαι. Wenn man biefe Bunder mit ber Ueberzeugung pruft, bag bie Priefter oft auch fehr geschickt und erfinderisch gewesen find burch " mechanische Gebeimniffe bas Erftaunen ber Menge zu erregen und baburch Einfluß auf fie ju erlangen und ju behaupten, längst vor benen ber beiligen Rosalia bei Palermo und bes beiligen Januarius in Neavel, so wird man vielleicht nicht babei ftebn bleiben bie Uebertriebenbeiten und erfundnen Unglaublichkeiten (nagadoga) zu verwerfen, fonbern auch die Angaben über bas Phylische mistrauisch prüfen. Daß es an natürlichen Unlaffen und Mitteln nicht gefehlt bat, ift nicht zu bezweifeln. Aber es wird fich vielleicht zeigen laffen bag fo wie fie befchrie ben werben die Quellen nicht ohne große Nachhülfe ber Runft gewesen seyn und gewirft baben konnen. Bielleicht fpielten bie Bafferfunfte nur zeitweise wenn Gibe abgeleiftet werben follten, bie Sprubel in ber Mitte von zwei großeren Baffern. Auf ein mechanisches Runftwert im Bunbe mit Ratur weift gewissermaßen auch bin bag bie zwei Sprubel Brüber ber zwei Paliten, in beren Temenos fie waren, genannt wurden, als welche fie ben Namen Dellen, dellos, dellos, trugen, b. i. desloi, bie Schlimmen, wie bie Wespen nach Befpchius del-Lides genannt murben. Strabon fagt: "die Paliten baben Rratern welche schmutiges Waffer aufwerfen und emporblasen und wieder in benselben Schlund aufnehmen" (6 p. 275).

Offenbar ist ber Irrihum bes Pseuboaristoteles ber von Einer Duelle spricht. Die Bermandtschaft mit ben Palifen, furchtbaren Göttern, verstärkte bas Ansehn ber bem Eidbrüchigen schrecklichen Dellen 6).

Auffallend ist mir Prellers Beurtheilung ber Palifen in seiner Römischen Mythologie 1858 S. 523 f. Nur anführen will ich Gustav Michaelis Die Palisen. Ein Beitrag zur Bürsbigung altitalischer Culte 1856 und Stark in den heidelberger Jahrbüchern 1856 S. 690—698.

## X. 3n Aphrodite.

Nur uneigentlich wird hymen aos in dem nur das hochszeitslied personisicirt ist, πρόπολος der Aphrodite und der Eroten genannt (Bekk. Anecd. p. 312).

Eros, welcher hier stehen konnte, ift schon neben ber Aphrobite besprochen worden (2, 721—728) bie er zu schilbern beis
trägt: auch erhob sich bieser jungste ber Götter unter ben meis
ften Menschen seiner Zeit zum Ansehn ber großen. Aber wes
nigstens ist hier Einiges beizufügen über ben am Schluß turz
berührten

#### 1. Anteros.

Dem Bort nach bebeutet dersews Gegenliebe, was Bottiger und Passow nicht hätten bestreiten sollen. So versteht Aeschylus dersewers (Ag. 530), so Platon sidwlor šewers dersewer (Phaedr. p. 255 d. Plut. Alcib. 4), Bion von Theseus und Peirithoos: Slhor of pelsours sind itor dersewers. Daher benn viese schon angeführten Liebespaare, in der Gestalt von Eros und Anteros, die um die Palme ringen, in Liebe und Gegenliebe wetteisern, nach der Sitte von Elis.

<sup>6)</sup> Die Gloffe bei hefpchius und Phavorinus v. Iadinoi, wonach fie Sohne des Abranos heißen, ift verftummelt und unverftandlich, und ift vielleicht auf eine Stelle ber Komöbie bezüglich gewesen.

Man bat spaar auf einem geschnittnen Steine ber Alorentinis fcben Sammlung zwei Eroten bie bas Beltall als eine Rugel tragen, Eros und Anteros, Liebe und Gegenliebe genannt 1); vielleicht ein moberner Gebante als Gegenftud zu bem bag Eros bas Scepter bes Beus gerbricht. Dann bebeutet aber Anteros auch mit anderem Bezug ber Praposition ben Rebenbubler, bie eifersuchtige Liebe, wie in ben Rittern bes Ariftophanes Rleon und ber Wurftbanbler Eraftes und Anteraftes bes Des Dieg hat die Rabel veranlagt welche Themos find (733). mistius (Or. 24 p. 367) und fast gang übereinstimment Porphyrius ergablen. Als Aphrobite ben Eros geboren batte, mar er icon und ber Mutter gemäß, wuchs aber nicht, baber fie und die Chariten in Unruhe zur Themis giengen, als fie noch bas Drafel zu Delphi batte, bie ihnen ben Aufschluß gab, um ju machsen burfe Eros nicht allein fenn, sonbern es bedurfe bes Anteros wenn Eros machsen solle. Die Natur Dieser Bruber werbe fevn bag fie einander beibe Urfache bes Bachsthums fepen: benn einanberfebend murben fie gleich gebeiben, wenn aber ber eine fehle, beibe abnehmen. Go gebar benn Aphrobite ben Anteros. Go ungefähr bas Liebden : Tal ancor d'Amore il fuoco Poco splende ed arde poco, Se non vien geloso sdegno Le faville a palesar. Eine gang neue Bebeutung nahm Anteros in Athen an, indem die Metofen ibm eis nen Altar festen als bem Alaftor ober Racher eines ber Ibris gen, ber von einem ftolgen Burger, ben er mit ber außerften hingebung liebte, in ben Tob getrieben worben mar. Timagoras bieg ibn nemlich fich von einem Felfen frurgen, Meles that es und nun strafte ibn Anteros burch folche Reue, ober burch eine neue ploglich, ba fie icon hoffnungelos geworben mar erwachte Liebe, bag er fich von bemfelben Felfen berabfturgte2).

<sup>1)</sup> S. Meper zu Windelmanns Werten 2, 746.
2) Paus. 1, 30, 1. hermias zu Platons Phabros p. 78 ed. Ast. auch bet Creuzer Plotin. de pulchrit. p. XXVII fpricht von Altaren und Bilbfaulen bes

Man könnte etwa die Praposition auch auf den einen Eros beziehen und einen freundlichen Bruder gegenüberstellen. Daß diese Geschichte, durch den Altar des Rächers sanctionirt, sehr zum Vortheil der Metöken in ihren Liedesverhältnissen mit schonen Athenern wirkte, läßt sich leicht denken. Sie giebt ein Seitenstück ab zu der Rache eines durch stolze Hartherzigkeit und Kälte einer Schönen in Verzweislung gestürzten Jünglings zu Salamis in Eppern durch die Mitleidige Aphrodite (Götzterl. 2, 711), deren Tempelchen und Statue gewiß auch auf viele jugendliche Gemüther großen Eindruck gemacht hat. Auch von ihr gebrauchen die Erzähler einen ahnlichen Ausdruck wie Alastor, deus ultor Ovid, d Exws zwer draudervwer zad drappy-parwer zolaszen, Plutarch.

Einen Lethäischen Amor ben man in Rom anrief im Tempel ber Erpcinischen Benus an ber Porta Collina, ber bie Brust heilte und seine Fackel in kaltes Wasser tauchte, nennt Ovid (Remed. amoris 549); wohl keinen andern als welchen Servius Avasques, Löselieb, nennt, neben dem Anteros (Aen. 4, 520).

## 2. Eroten, Amorine.

Das Gewimmel ber Eroten in sehr gefälligen Bildwerten ift beachtenswerth als ber Gipfel bes großen mythologischen Baums, indem der Gedanke der sie eingegeben hat, das Prinscip Alles was durch göttliche Kraft lebt, sich regt und wirksam ift, in menschlicher Gestalt zu veranschaulichen, zu seiner außers

Eros und Anteros in Athen, und bemerkt daß an dem des Eros die Epheben ihre Fackeln anzündeten zu dem großen Fackellauf an den Panathesnäen. Dieser stand nach Pausanias vor dem Eingang in die Atademie, der andre aber in der Stadt. Eros und Anteros in Gadara kommen bei Eunapius vor im Leben der Jamblichus. Ueber dersews dietet uns Barsker super rarioribus quidusdam graecae linguae vocidus nondum in lexica relatis hinter seiner Ausgabe des Arcadius p. 212—215 ein uns julängliches Durcheinander.

ften Spike burchführt. Wenn Eros, ber Gobn ber Aphrobite, ben machtigften ber Triebe bebeutet, fo tonnen auch alle andere Neigungen und Leibenschaften ihm abnlich gebacht werben. burfen biese vielen ihm gleichenden Eroten nicht auch Aphrobite zur Mutter haben und jedem eine besondre ihm angemesfene Mutter qu bestimmen mare weitläufig und vedantifc qe-Daber beifien fie Gobne ber Nomphen bei Philostratus, ber von ihnen fagt, bag fie in ihrer Menge alles Sterbliche beberrichen burch fo Bieles mas bie Menschen lieben 1). Aluael und Pfeil und Bogen paffen jeder Begierde und Luft fo aut wie bem Gobn ber Aphrobite. Die Thatigfeit und Luft einer Apfelärndte ift in bem Gemälde, welches Philostratus mit ber au-Berften Elegang ber ibm eigenen Art beschreibt, burch eine gange Schaar von Eroten bargestellt. Darin mar auch in einer quelligen Grotte eine Statue ber Aphrobite aufgestellt, wie ber Sophist fagt, von ben Nymphen, weil biefe fie ju Müttern ber Eroten gemacht. Doch ben mythologischen Gebanken barf man fich nur obenhin gefaßt, nicht entwidelt benten: fonbern er hat nur ber bilbenben Runft gur Anregung gebient ibn burchauführen ober auf. bie manniafaltiafte Weise jur Anwendung ju bringen. Rinbesgestalten bas verschiebenfte Thun, Runfte, Sandwerke, Spiele, Scherze naiv barzustellen war ein unerschöpflicher Stoff, ben une befonders die Dompejischen Gemalbe vielfach und anmuthig veranschaulichen. Den freiesten Gebrauch von bem feinen und kühnen mythologischen Motiv macht jenes Philostrati-

<sup>1)</sup> Philostr. Imag. 1, 6. — τὸ δνητὸν ἄπαν διαχυβερνώντες πολλοὶ διὰ πολλὰ ὧν ἐρῶσιν ἄνθρωποι. Claudianus aber de nuptiis Honorii 74: — gens mollis Amorum: hos Nymphae pariunt, illum Venus aurea solum, und himerius Ecl. 10, 6 p. 180 mißverstehn indem sie statt des Gegensates des Sohnes der himmlischen Aphrodite und der vielen der Aphrodite Pandemos in Platons Gastmal p. 185 b neben dem einen ächten Eros der Liebe die vielen gemeinen anstatt der Pandemos, der Rymphen Kinder nennen.

iche Gemälbe. Ausgezeichnet ift auch ein Basrelief, Spiele von Amorinen in Berührung mit Ceres, Domona, ben Nompben, bei Zoega (Tf. 90), ber babei ein ähnliches anführt, und verwandter Art ift das welches er Apollinische Amorinen nennt (Taf. 91), wo ber eine bie Laute fpielt, ein andrer ben Greif trankt. Solde Rigurden mit Attributen ber Gotter konnen Eroten ber Musik, ber Jagb, bes Kriegs u. f. w. genannt ober auch bie Bötter berselben als Rinber bargestellt beigen, wie wir gange Geschichten, ben Triumph bes Dionpfos, ben Losfauf ber Leiche bes hektor und anbre burch Kinder ausgeführt finden. Gehr uneigentlich ift ber ehmals übliche Ausbrud Benien ber Götter. Aus Allem gebt bervor wie leife biefer Gegenftand mit ber allgemeinen Mythologie verknüpft war, wie er eigentlich nur ber Runftmythologie angebort ober wie er ber weis ten Rlaffe ber ornamentalen Gebilbe jugezählt werben fann.

Eros und Pfyche liegen außerhalb ber Grenzen ber Götterlehre, stehen nirgends mit dem Götterglauben oder dem Cultus
in Berbindung. Buonarotti wollte sie auf Mysterien der Benus in Knivos, Creuzer auf Mysterien des Eros in Thespid I zurüdführen, die aber beibe nur vorausgesest oder eingebildet waren. Seit Platon, von dem die große und inhalireiche Dichtung ihren Ursprung nahm, haben sich an ihr psychologische und mystische Philosophie, Roman und Märchen
und vorzüglich auch die bildende Kunst betheiligt. Aus den
Berksätten dieser möchten manche der schönsten und rührendsten Züge und Ideen ausgegangen senn und es verdienen die
bahin einschlägigen Bildwerke eine besondre Abtheilung zu bilben neben den andern die sich, abgesehen von der die Götter
und Dämonen angehenden Hauptmasse, zu besserer Uebersicht
und Berständnis absondern lassen.

<sup>2)</sup> Plotin. de pulchrit p. XXXII.

## 3. Charis, Chariten (1, 372 f. 696 f. 3, 111 f.)

Wenn in ber alteften Zeit bie allnährenbe Gabe bes himmels und ber Erbe als die Charis ber Bere gefeiert wurde 1), fo find icon bei homer bie Chariten vorzugsweise Begleites rinnen und Dienerinnen ber Aphrobite. Sappho läßt biese auf bem Bagen ber Chariten fabren. In Elis batten fie ein Dieron mit ihren Solzbilbern, Die Gefichter und Fuge von Marmor, welche eine Rose, Aftragalen und ein Myrtenreis bielten, Rose und Myrte als "welche ber Aphrobite am meiften von ben Göttern eignen, bie Aftragalen aber weil fie Jungfrauen und Jünglingen zutommen", und ftanben auf Einem Gestell mit bem Eros 2). Die enge Berbinbung biefer beiben Götter gebt anmuthig aus gabllofen Bilbmerfen und gulett aus einem gewissen besonberen Sprachgebrauch von zages, χάριτες, χαρίζεσθαι, neben 'Aφροδίσια bervor 5). Philtron wird von Euripides gaoes genannt.

Auch dem Dionysos als Gott des Weins gesellen sich die Chariten; aber besonders auch dem Apollon als Gott der Rusit, dessen von den Meropen gesetztes Bild in Delos die drei Chariten auf der Hand hielt \*), wie auch wenn dieß nicht bloß andre Sage war, die Statue desselben von Tektäos und Angelion die in der einen Hand den Bogen, auf der andern die Chariten mit Lyra, Syrinx und Flöten hielt, und sammt den Musen der Poesse. In Delphi waren die Chariten neben Apollon und den Musen aufgestellt; sie sezen, wie Pindar sagt, ihre Stühle neben Apollon, denn ohne sie seiern die Olympier nicht ihre

<sup>1)</sup> Noch spät sehn wir die brei Chariten mit Mohn, Blumen und Acheren, Köhler Description d'un camée 1812. In Althermione war ein Tempel des helios und hain der Chariten Paus. 2, 34, 10, ein hieron der Chariten auch in Sparta, eb. 3, 14, 6. Reben helios können sie auch bedeuten daß alles heitre vom Licht ausgehe, wie Antimachos sie Töchter der Aegle und des helios nannte.

2) Pausan. 6, 24, 5.

3) Ruhnk. ad Tim. lex. v. χαρίζοσθας Binckelmann zu Plutarchs Erotitos p. 1155.

4) Plut. de mus. 14.

Chore noch Mahle (Ol. 14, 8—12). Drum ruft er ben Zeus an sein Siegslied aufzunehmen der Chariten wegen (Ol. 4, 15), ruft sie an Argos zu preisen (N. 10, 1), mit deren Hülfe der Dichter gefällt (P. 9, 3. 89. N. 4, 7), deren Garten er verwaltet (Ol. 9, 27). Als die Seele der Kunst hatte Athene in Kyzitos die drei an einer Säule verdundnen Chariten in die Borhalle des ihr erdauten Tempels gestistet (Götzterl. 2, 299). Auf einer Münze von Athen hat sie die Chariten auf der Rückseite 5). Auch neben Hermes stellten sie die Maler 6). Im weitesten Sinn fassen sie schon ihre drei Namen in der Theogonie Aglasa, Euphrosyne, Thalia, als Töckter des Zeus und der Eurynome. Die Dankbarkeit als Charis wird uns noch unter den vergötterten Tugenden vorkommen.

In Athen wurde bei brei Chariten vor bem Eingang in bie Afropolis eine ber Menge geheime Telete gefeiert nach Paufanias, ber baneben bemerkt bag (ber Athenische) Pamphos bie Chariten zuerft besungen habe (9, 35, 1.) Diese Telete gieng natürlich bie Chariten nur in allgemeinster ober tosmiicher Bebeutung an, bie fich von ber alten Beit ber auch erbalten bat in ihrer Berbindung mit dem Land, mit Athene?) und besonders mit bem Baffer, Meer und Fluffen. Die brei Chariten aber von Sofrates, bes Sophronistos Sohn, bie Pausanias auch an einem andern Ort und ba nebst einem hermes von bemfelben Sofrates unb unter Bei= fügung von légovoi anführt (1, 22, 8) 8) giengen gewiß nicht bie Natur ober alte Religion, sonbern nur bas Menschliche, Sittliche an abnlich wie bie welche Speufip= pos in bem Museion ber von Platon gestifteten Atabemie auf-

<sup>5)</sup> Pellerin pl. 23, 19. Mus. Hunter. tab. 11, 14. 6) Sonoca de benef. 1, 3, 7. 7) Ein Beispiel: in Erythrä ftanden vor bem Tempel ber Lithena Polias mit Polos und Spindeln (welcher die Erssehvoria zukamen) die Chariten und die horen. Paus. 7, 5, 4. 8) Diogenes Laert. 2, 19 fagt nur und Suidas wiederholt, daß Einige sagen die bekleideten Chariten in Athen sepen von Sokrates, zwei Scholias

ftellte 9). Waren wirflich von Sofrates Chariten ba, fo ehrte man burch fie und bes Bilbhauers Namen bie Stelle einer altattischen Telete. Man barf fich nicht vorftellen bag man es im Alterthum immer und überall genau mit Unterscheidung bes Begriffs ober ber Gigenschaften gleichnamiger Götterwefen genommen habe. Diese Chariten waren wie alle alteren befleibet: bie feiner Zeit, bemerkt Pausanias, nackt, und er wisse nicht, von wo ober von wem bie Beranberung ausgegangen fen. Daß die ber Aphrobite verwandten Gratien, 1. B. bie ber aus mehreren Wieberholungen befannten und vielleicht auch von Paufanias verftandnen Gruppe nicht febr lange nachbem Aphrobite felbft gan; nadt gebilbet murbe, auch ent fleibet worden find, barf wohl vermuthet werden, obwohl bie brei burch verschlungne Banbe vereinigten Schwestern lofe und burchsichtig betleibet maren nach Seneca, ber aber bieg vermuthlich, wie bas meifte Uebrige aus Chryfippus ichopft. (de benef. 1, 3.)

## 4. Peitho.

Diese Person ift wahrscheinlich nicht nach ber eigentlichen Bebeutung ber Ueberrebung, sondern von bem Gewinnenden Anziehenden überhaupt und zwar von dem Einnehmenden bas am Schnellften, am Bartesten und Stärfften wirkt, dem der Schönheit und der Liebe, gebraucht worden. Bei Desiodus lesgen die Chariten und Peitho der Pandora reizende Schmud-

sten zu den Welten 773, die ungeschickt den Schwur des Sokrates est rage Kageras auf diese Bilder beziehen (Xagirwe pag kopa nai dwga somia) erdichten leichtfertig: dnisw pag the Adneas haue plugessas al Rageres, de the roixw, as klevero d S. plowas kypeplumuéen roixw also Relies. hinter Athena (dnesder the Adneas) hangt zusammen mit der Borstellung daß der Sokrates des Aristophanes die Chariten für Beisheit oder Bildung halte, mit der Athena verbinde.

9) Diog. Laert. 4, 1.

fetiden an (Peitho neben ben Chariten eine eigenthumliche Macht, so bag hermesianar etwas Plattes sagt wenn er fie bie vierte ber Chariten nennt) und Tochter ber Aphrodite nennt sie treffend Sappho, bie auch in ber Dbe an fie faat, baß fie ibr ben Jüngling zuführe und Aefchplus wieberholt und erflart bie achtbellenische Anschauung biefer Tochterschaft (Suppl. Bei Ibytos haben Rypris und bie holdäugige 1009—12.) Beitho ben Eurvalos in Rofen erzogen. Horaz verbindet Suadela Venusque, welche Plutarch irgendwo Borfteberinnen ber Sochzeiten nennt. Bas Gervius fagt 1), bag Manche bie Benus Suaba nannten, ift fo ju verftebn bag Deitho ein Beiname ber Aphrobite, bag biefe im Gegenfag einer anbern Aphrodite Peitho fepn fonnte, wie g. B. in Athen nach ber Sage Theseus neben ber Aphrobite Panbemos ober ber tauflichen auch die Deitho zu verehren einführte 2), mahrscheinlicher boch die Aphrodite Peitho als Peitho im Berein mit ihr. war im Tempel ber Aphrobite ju Megara bas altefte Bilb ber Göttin von Elfenbein, bas man Praris ober bie Umarmung felbst nannte, gewiß nicht weil sie biefe einzige enge Bebeutung von Anfang an gehabt batte, fonbern im Gegenfat ju zwei Statuen von Praxiteles bie bingugefommen waren, eine Peitho und eine (sonft nicht vortommende) Paregoros 57, Diese als bie Liebe, welche troftet und linbert, erfahrenes Leib verwischt, Peitho als die welche bas Leben verschont. Es ift auch möglich, daß ber ehrwürdigen Göttin in Elfenbein ber Rame Praxis von ben Roben im Bolf gegeben worden ift, um ihren Gefcmad bem eines Praxiteles entgegenzustellen. Richt neben einander ftanben biefe Göttinnen, man mußte fonft fagen bag

<sup>1)</sup> Aon. 1, 720.
2) Paus. 1, 22, 3. Die Erklärung Apollodors halte ich für entschieden gezwungen und falsch, und daß Solon den Cult einer Pandemos eingeführt habe für mahrscheinlich genug Dieß ist dann auf Theseus übergetragen und durch die Pritho ausgezlichen worden.
3) Paus. 1, 43, 6.

fie brei Kormen ber Apbrodite maren. Pinbar, weil er bie Rorintbifden hetaren bes Tempels febr anftanbig behandelt, nennt fie vielgaftliche Jungfrauen, Dienerinnen ber Peitho nur weil bagegen bier ber Aphrobite Dienerinnen zweideutig und nicht schmeichelhaft gewesen ware. Er fagt fonft, verborgen sepen bie Schluffel ber meisen Beitho beiliger Liebe (P. 9. 39), bezeichnet fie aber auch ale hinreiffend wenn fie mit ihrer Geisel bie Mebea treibt (P. 4, 219): Horaz giebt biese ber Benus (3, 26, 17.) Und wie an biefer Pinbarischen Stelle Aphrobite Innr, ben rasenben Bogel, ben Menschen auführt, fo wird Innr auch Tochter ber Peitho genannt. geigen auch bie Bildwerke, vorzüglich Bafengemalbe, welche bie helena und andre Geschichten enthalten, die Peitho als Bugehörige ber Aphrobite. Die Ratur ihrer Einwirkung bringt mit fich, bag außere Beiden nicht zu suchen finb.

Eine ganz andre Peitho ist die welche Alkman Schwester ber Toche, des Glücks der Staaten, der Tochter der Borsicht, Prometheia, sammt der Eunomia nennt. Denn neben dieser kann sie nur die durch weises Zureden und wohlmeinende Berskändigung den guten Gesetzen von den Borstebern geleistete Dülse bedeuten. Auch die von dem Wort im eigentlichen Sinn der Rede, hergeleitete Bedeutung erweitert sich ins Unbestimmte und Allgemeine manigsach. Wie Alkman die verständig milde Behandlung auf Seiten der Ausseher der Gesetze Peitho nennt, so opferte Athen ihr als einer Göttin einmal im Jahr 1), wohl in dem Sinne des friedlichen Uebereinsommens in den Berssamlungen: auch Demosthenes bezeugt: "wir opferten dem Zeus Soter und der Athena und der Nike — wir opferten aber auch der Peitho und der Göttermutter und dem Apollon" 5).

<sup>4)</sup> Isocr. π. ἀντιδ. 249. 5) Procem. 55 p. 1460. Eurispides fagt Antig. fr. 2:

Οὐα ἔστι Πειθοῦς ἱρὸν ἄλλο πλήν λόγος,! καὶ βῶμος αὐτῆς ἔστ' ἐν ἀνθρώπων φύσει.

Da nes-Jed und Bla natürlich oft einander entgegengesett, nes Jot zad dorge mit einander verbunden werden, fo ift leicht einzuseben, wie viel man burch bieses Opfer andeuten wollte. Sonft finden wir von einem Cult biefer Peitho feine Spur. Denn ein hieron ber Peitho in Gifvon war vielmehr ein Denimal ber Erborung daß Avollon und Artemis fich von eis ner Schaar von sieben Jünglingen und sieben Jungfrauen am Aluffe Sythas batten überreben laffen eine Seuche abzumen-Darauf grundete fich bie Legende und ber Gebrauch, noch zur Zeit bes Paufanias (2, 7, 7), bag eine gleiche Schaar fich am Feste bes Apollon in ben Tempel am Svibas begab und die Statuen in das hieron der Peitho auf der Afropolis brachte, wo es an der Stelle stand wo die rettenden Gotter erschienen maren, und bann wieber in ben Tempel qurudtrug. So ftiftete man eine vermuthlich volkreiche Procession am Feste bes Apollon und belebte ben Gedanken bag von ihm Rrankbeit wie Gefundheit abbange. In Argos aber batte nur eine Artemis, bie von Sypermneftra nach ihrem gegen Danaos gewonnenen Rechteftreit errichtet feyn follte, mit bem Bunamen Deitho, ein Hieron 6), nach einem unbekannten Rug bes Mothus.

Seitbem die Beredtsamkeit auf die Höhe einer Kunft gesbracht und zu größerer Selbständigkeit gelangt war, mußte nastürlich der durch diese Kunst gewirkte Zauber vorzüglich Peiths genannt werden, da er mit dem Wort in seiner eigentlichsten Bedeutung zusammensiel. Eupolis sagte von Perikes daß Peitho auf seinen Lippen wohne und Ennius nannte den M. Cethegus, überkräftig, Mark der Suada. Isokrates nennt die Rhetorik die Künstlerin, Werkmeisterin der Ueberredung.

Da bie Alten ihre Gebanken und Bemerkungen so gern wie Ranken um ihre Götter und Damonen schlingen, die eben so charakteriftisch, bestimmt und harmonisch als großentheils in

<sup>6)</sup> Pausan. 2, 21, 1.

Eigenschaften und Beziehungen reich und manigfaltig entwischelt sind, so ist es nicht zu verwundern daß sie die Peitho, eine der anmuthigsten und zärtesten Personendichtungen, viel im Munde führen. Wie häusig sie in der Litteratur und in Bildwerken, besonders Basengemälden vorkommt, ist sehr siebsig zusammengestellt in Otto Jahns Programm Greifswald 1846, Peitho, die Göttin der Ueberredung.

## 5. Genetylliben.

Genetyllis ift Aphrodite als die Geburten schafft (genitaleis Veneris res sagt Lucretius) und sie wird so von Aristophanes und zugleich Rolias genannt (Nub. 52), b. i. die auf ber bobe Rolias, zwanzig Stadien vom Safen Phaleros, mo Apbrodite eine Statue (und nach Strabon ein hieron) batte und bie Genetyllibes genannten Göttinnen waren, mit benen Baufanias bie Gennaibes in Photaa 1) für biefelben bielt (1, 1, 4) 2). Welche Art von Berehrern biefe Göttin in ber Rabe bes hafens berbeigog, ift leicht zu benten, und es ift daratteriftisch bag man ibr Damonen in Mehrbeit, wie Manaben, jur Seite gab. Auf beren Wefen läßt ein Bort bes Ariftophanes schließen in ben Thesmophoriagusen: wie gob rd uslos, ο πότγιαι Γενετυλλίδες, καὶ θηλυτριώδες καὶ κατεγλωτwousvor (130.) Ru bemerken aber ift bag auch eine auslänbifche Gottin ber Beiber, eine ber Befate abnliche Gottin, welcher auch hunde geopfert murben, ebenfalls Genetyllis genannt murbe 5). Diese zweite Genetollis ift mabricheinlich erft

<sup>1)</sup> Ein xweier Perrats bei Photaa. Aristid. I p. 469 Diad.
2) Aristophanes I.ys. 2 ¾ êni Kwlead', ¾ 's Perstullidos. Loted Aglaoph. p. 630 s. vermuthet daß aus Menander nach einer Stelle die barauf nicht führt, genommen sen was bei Altiphron ein Bauer antiqui moris klagt, daß seine stättische Frau neue Götter, Kwleaddas ¾ Pertullidas einführe. Aber neu ist nach dem Ländlichen und der alten Sitte zu beurtheilen.
3) Hesych. s. v. der allein richtig nur diese fremde Göttinn nennt, während Scholien und Suidas sich falsch ausbrus

in später Zeit misbräuchlich entstanden, wie auch eine andre Forend Isos, die Phrygische Göttin, gewissermaßen auch Genetyllis geworden ist, indem Lucian diese mit Roliaden und Genetyllisen in den Eroten (42) und auch im Pseudologista mit Genetyllis und Pandemos zusammenstellt. An nicht alt oder nicht rein hellenische Götter hängten sich solche Ausschweifungen leichter an, wenn die Liederlichen einen Bereinigungspunkt suchten: und der hekate, der man eine Genityllis beigegeben hat, klebte das hundeopfer aus der Zerynthischen böble an.

#### 6. Priapische Dämonen. Tychon.

Das evrete, welches biefer Name einschließt, ift ein ausichlieflich besondres, welches, geht aus ben Worten Strabons über ben Priap bervor: "er gleicht bem Attischen Orthanes und Ronifalos und Tychon und bergleichen" (13 p. 588) und benen Diobors: "Manche nannten ben Priap auch Ithyphallos ober Tychon" (4, 6.) Daber benn awar bas Etymologiton ben Tychon einen Damon bei Apbrodite nennt. Defp= dius aber von Tychon fagt: "Einige nennen ben Bermes fo, nemlich ben ithpphallischen, Andre aber ben bei ber Aphrobite 1)." In einem Marmorrelief von Aquileja ift er gebilbet als Mann unterhalb und als geflügelter Phallus in ber oberen Salfte 2) und in einer Thonfigur 3) und in bem Res lief ift neben ibm abgebilbet Toche, beibe mit ben Namen. Daburch follte vermuthlich ber auf ben Tychon gesette Berth noch gesteigert werben, wenn man nicht ohne Absicht und Ginn nur burch bie Gleichbeit ber Ramen bestimmt murbe.

den: δαίμων περί την Αφροδίτην, γενέσεως αίπος, οί δὲ περί την Αρτεμιν d. i. Έκατην, wie der Eine auch richtig schreibt.

1) Cyrillus bei Alberti ad Hesych. Τύχων δαίμων τις πριαπώδης περί την Αφροδίτην.

2) Müller: Bieselers Dentmäler 2 Tas. 72 N. 936. 938.
3) Gerbards Archāel. Beitung 1853 S. 403.

Busammenstellung von Tyche und Eros bei Pausanias (9, 39, 4) hat jedenfalls einen weniger gemeinen Gedanken zum Grund gehabt. Unverzeihlich aber ist der Irrthum biesen Tychon für einen von der Tyche nur im Genus verschiedenen Damon, für eins mit dem Agathodamon zu erklaren.

## Drthanes.

Tzetz. ad Lycophr. 538. Og Fárps daluwr noramwons negt rip Appodicy. Bekk. Anecd. Gr. p. 472. Appodictos of Equappodictos nagandictor de rovre allos daluores Og Farps, Ilplanos. Der Romifer Platon verbindet im Phaon (fr. 2, 12) mit dem Orthanes einen Konifalos, der auch bei Aristophanes vorsommt (Lys. 982), und sügt auch einen Kybbasos bei, welchen Meinese für eigne Ersindung hält und einen Lordon und Heros Reles, die es eben so wohl seyn möchten, wenn sie nicht gemeinem Bolsswiß abgeborgt sind. Gewöhnlicher genannt waren wohl nur Tychon und Orthanes. Ueber den Lordon giebt Toup Opusc. crit. Lips. 1780. 1, 257 eine sehr entbehrliche Erstärung.

## 7. Euplöa.

Euplöa, wie die Benus marina in Knidos genannt wurde (Götterl. 2, 705), scheint auch als ein von ihr gesonderter Damon dargestellt zu seyn in einem sehr gefälligen Basenges mälde in meinen alten Denkmälern 3, 248 Tas. 17, 1.

#### XI. Ares.

## 1. Enpo (1, 706.)

2. Daß Enpalios als ein von Ares bem Enyalios gesichiedner Damon irgendwo zu verstehen sep, habe ich bezweisfelt 2, 730. Solon errichtete, nachdem er die Megarer besiegt hatte, bem Enyalios ein Hieron in Salamis, wie Plutarch erzählt (Sol. 9), und möglich ist es allerdings biesen als Das

mon zu verstehen. In hermione wird dem Ares Enpalios geopfert 1): dieser ift offenbar auch bei Thukybides als der Gott eines Tempels des Enpalios zu verstehen (4, 67.) Hessihäus erklärt Enpalios als Ares oder deffen Sohn.

Dem Ares zugehörige Personen Eris, Phobos, Kybsmos sind 1, 714 erwähnt. Eris und Phobos waren gebilbet am Rasten bes Rypselos?). Eris, mit bem Namen, kommt in bem Boben einer Kylix aus Volci vor, schwarze Figur mit Flügeln an Schultern und Knöcheln, in schneibender Bewegung, die rechte hand abwehrend erhoben 5).

## XII. Astlepios.

Die bem Abklepios als Gefolge vienenden Personen sind in Berbindung mit ihm besprochen worden (2, 738—740.) Sie sind sehr zahlreich, was mit dem hervorragenden Glanze des Abklepios im Cultus in den späteren Zeiten übereinstimmt: benn so sehen wir auch die Berehrung andrer der größten Götter, Athena, Apollon, Dionysos, Aphrodite, durch viele zugehörige Diener belebt. Gesundheit wurde freilich auch schon früherhin und gleichzeitig von andern Göttern verliehen, von Apollon, Athena, Demeter 1), Dionysos, Zeus, besonders auch von Herakles, nachdem an diesen in so vielen Angelegenheiten sich vorzüglich gern zu wenden der Aberglaube des Bolks sich gewöhnt hatte 2).

<sup>1)</sup> C. J. Gr. n. 1221. 2) Paus. 5, 19, 1. 3) Gershards Archaol. Intelligenzblatt Halle 1834 S. 27. 1) S. Prellers Ormeier und Perf. S. 111 Not. 2) Götterl. 2, 791 f. Daher stammten in Ros die Astlepiaden mütterlicherfeits von Herakles, den sie bort auch Aleris nannten. Cicero erklärt ben Kolschen Herakles stür den unter den fünf Idaischen Daktylen. S. Diffen in Bochs Pinsdar 3, 525. Aber der lettere war nicht in dem Stammbaum gemeint, sondern mystisch.

Außerbem hat man sich noch hier biese, bort andre heilbamonen geschaffen, so in den Jdäschen Daktylen 5), in gewissen Nymphen, die man Aerzte nannte 4). So war in einem Fleden in Elis an einer Quelle ein Hieron der vier
Nymphen Kalliphaeia, Synallaris, Pegaa und Jasis, die man
zusammen Jonides, Peilnymphen, nannte 5). Wie sehr das
Bolk der Gesundheit wegen sich die Götter in Ehren erhielt,
sieht man in dem Beispiel das Diodor von Kastados im Chersonnes von einer Göttin Hem it hea erzählt, welche schwere
Krankheiten durch Traumgesichte heilte und den Weibern in
der Gedurt beistand, deren Tempel die Perser, als sie alle andern Griechischen Tempel zerstörten, verschonten (5, 62 s.)
Von den vielen Sagen die sich an sie knüpsten, ist auch in
Tenedos Spur bei Pausanias (10, 14, 2) und Parthenius (1.)

## XIII. Tyche.

## Agathobamon.

Obgleich auch unter ben großen Göttern einer spätern Zeit, konnte Tyche ihrem Wesen ober Begriff nach nicht, gleich bem Abklepios, auch mit Zugehörigen umgeben werben. Dagegen wurde sie sehr häusig mit einem ihr gleichartigen Gott, bem guten Dämon Agathodämon gepaart, neben dem auch Tyche den Zunamen gut annimmt, Agathe Tyche. Dieses Paar wurde in Statuen dargestellt durch die Zeitgenossen Praxiteles und Euphranor (Ol. 104): denn obgleich bei dem letzteren Plinius die Bona Fortuna nicht nennt, so ist doch zu vermuthen, daß er sie nur zufällig ausgelassen habe. Auffallend genug ist daß die Römer, nicht bloß Plinius, sondern schon Barro den guten Dämon Bonus Eventus übersegen, wobei

<sup>3)</sup> Aefch. Tril. S. 177 f. Philostr. Im. ed. Jacobs p. 659.

Hesych. Ἰατροί, Νύμφαι τινές καλοῦνται.
 Paus. 6, 22, 4.

man, angeseben ben allgemeinen Begriff ber Tyche, Glud, an ben "auten Erfolg" benten tonnte 1). Aber bie Statue bes Euphranor hielt in ber Linken eine Aehre und Mohn, in ber Rechten eine Schale. Es läßt fich nicht zweifeln bag ber Bonus Eventus bes Prariteles benfelben Charafter batte, moburch biefer nemlich mit ber Bona Fortung übereinstimmte. Diese ober Toche ift nach ihrer aus alter Zeit berftammenben engeren Bebeutung ber Segen bes Lanbes, welcher fruber und allgemeiner als Kabrifen und Sandel Wohlstand ichafft ober gludlich macht. Darum ift fie neben ber Pluto und anbern abnlichen Namen unter ben Nereiben sowohl als Ofeaniben: bas Wasser ift bie Quelle von bem bescheibnen Glud bes agrarischen Lebens, und Plutos ift unter ben Göttern bie mit ben amo Thesmophoren an ibrem Kest bei Aristophanes ber Berold anruft (297.) Beniger bestimmt beschränft bie Auffassung bes Gluds bie Statue ber Tyche von Bupalos mit Polos und Kullborn. Gang nach berfelben Ibee betet Barro jur Lympha und bem Bonus Eventus, und man sieht aus ibm augleich welche besondre Art von Erfolg verftanden murbe de re r. 1, 1, 6: Nec non etiam precor Lympham ac Bonum Eventum, quoniam sine aqua omnis arida ac misera agricultura, sine successu ac Bono Eventu frustratio est non cultura. Vermutblich bat man bas Wort daluwe nach seinem eigentlichen allgemeineren Ginn übersegen wollen, ohne ju bebenken bag hier in dradog und seiner Stellung neben Tode bie befondre Bedeutung bes Damon ober Gottes liegt. Bie die Tyche selbst, so ward nun auch der mannliche ihr zu= gesellte und ihr gewissermaßen nachgebildete Gott, auf welchen im boberen Alterthum feine Spur hinweift, ein febr großer.

<sup>1)</sup> Lehrs Popul. Auffate S. 158. Bgl. fonft S. 166 ff. Böllig grundlos war es ben Triptolemos herbeizuziehen, anders als zur Bergleischung ber Figuren. Creuzer Gemmenkunde S. 51. Böttiger Basengem. 1, 211.

Dan trant in Athen bem Agathos Damon noch mehr, wie es ideint als ber Maathe Toche, fo wie bem Reus Soter und ber Spaiea an jedem Mahl, was faft in allen Studen ber alten Romobie porfam, und zwar bem Agathobamon wenn ber ungemischte Wein aufgesett wurde, wie Philochoros meinte, jum Reichen seiner Kraft 2). Sein ober ber Agathe Toche Bilb mar in Dompeji neben bem Beerd aufgestellt 5). blieb die Bebeutung und Beziehung bes Paars nicht immer beschränft auf Erndtesegen und bie Baben gum Lebensgenug. Das in ben Namen beiber Gotter aufgenommene Beiwort gut, scheint ibm einen Borgug ju fichern vor bem gemeinen Begriff bes Gluds, ber burch bas Unftate, bas Gewagte und felbst bas Zweideutige, bas ihm anklebt, wenn auch die Deiften ihm blindlings nachjagen, boch bei Manchen berabgesett wird. Der Redner Dion, ber gelegentlich ber auf einer Rugel babinschwebenden Tyche weise Rathschläge giebt (65 p. 345 Reisk.), rühmt an ber Monarchie bag fie mit bem Guten Damon und mit ber gleichen Tyche jusammenhange (3 p. 115.)4). Die Römischen Raisermungen von Galba bis Gallienus geigen baufig ben Bonus Eventus mit ben Attributen bes Euphranor ober auch Traube, Fullhorn 5), für bas Reich ift Frucht barkeit eine hauptsache: so auch viele Gemmen. geht er in vielen Romifden Inschriften bas Rriegsglud an, worüber Th. Mommfen fich unlängst in Gerharbs Urchaol.

<sup>2)</sup> Athen. 15 p. 692 f. 693 e. Schol. Aristoph. Equ. 85. Pac. 300, wo auch Agathe The nicht vergessen ist. 3) Mazois Pomp. p. 2. pl. 8. 10. 4) Im Ariochos c. 20 lesen wir: övore ode to ro to daluwe dyados knénesvoue, woraus auf die Bedeutung tes Momischen Genius geschossen werden könnte, aber nicht nothwendig muß. Es kann auch das ächte ober wahre Glück verstanden werden.

<sup>5)</sup> Eckhel D. N. 5, 303. Gerhards Archaol. Zeitung 1860 S. 5. Die hier als an ihn gerichtet angeführte Gebetsformel aus Cato de r. r. 141: uti tu fruges, frumenta, vineta virgultaque grandire beneque evenire sinas, geht nicht ihn, sondern den Mars Pater an.

Beitung ausgelassen hat (1860 S. 74 st.) Romer mochten leicht auch einen besondern Agathodamon jeder Legion annehmen da sie an den jedem Einzelnen zukommenden Damon, den Genius, gewöhnt waren. Diesen individuellen Genius haben die Griechen späterhin kennen gelernt, wie eine Stelle des Menander bestimmt beweist ), und individuelle Tychen, besonders der Städte verehrt. Bon ihrem Agathodamon und ihrer Agathe Tyche aber ist dies bestimmt zu unterscheiden.

#### V. Bermischte Damonen.

Eine natürliche Folge bes Griechischen Polytheismus und insbesondre ber seit ältester Zeit im Schwange gehenden Dasmonen (in dem späteren Sinne) war es, bei dem regsamen Geiste der Nation, daß diese sich nach und nach ins unendliche vermehrten. Einige Anschauung hiervon kann es geben wenn eine Menge derselben, auch entfernt von Bollständigkeit, zur lebersicht zusammen gestellt wird. Auf Erklärung ist hier in vielen Fällen, zum Theil auch der Kürze wegen, zu verzichten.

# a. Alphabetisch.

Addy partas iegór, in Sprakus nach Polemon bei Athen. 10 p. 416 b. Ael. V. H. 1, 27. Etwa statt eines Aushängeschildes bei einer großen Speisewirthschaft?

Meon S. Zoega Bassiril. T. 2 tav. 59.

alitή einem Sohne sich erziehen könne. Andoc. de myster. 12. 17.

Alfiben "gewisse Götter bei ben Lakebamoniern, Hosych.

<sup>6)</sup> Απαντι δαίμων ανδεί συμπαρίσταται εύθυς γενομένω μυσταγωγός του βίου αγαθός. Daß fcon Pinbar Ol. 9, 28 und P. 5, 122 hiernach ju erklären fen, kann ich mich nicht überzeugen.

'Aντή λιοι 9sol Hesych. "bie vor den Thoren aufgestellten". Aeschylus Agam. 497 σεμνοί τε θάκοι δαίμονές ι'
αντήλιοι, Tertullian de idol. c. 13: Apollinem Thyraeum
et Antelios daemones, ostiorum praesides legimus.

Argeus, in ber Rechten eine Schlange, auf Münzen von Corcpra, Eckh. D. N. 2, 73. Mionnet 2, 73, wenn nicht Beisname eines bestimmten Gottes.

1

ļ

::

į

:

å

Á

-

ان

. [

÷.

1

.

1

Ţ

٠.

. .

.

**:**:

.

Bubrostis. Agathias: "benn wenn bu auch bie Bubrostis bes Erpsichthon selbst hast". Anthol. Palat. 11, 379. "Die Bubrostis scheint etwas Andres zu seyn als heißhunger. Den Beweis liefern uns des Metrodoros Jonisa: denn er erzählt daß die Smyrnäer, ehmals Aeoler, der Bubrostis einen schwarzen Stier opfern und zerlegen und sammt der haut verzbrennen". Plut. Sympos. 6, 8. "Andre erklären sovstowich, welche sie den Feinden ansluchten und sie habe ein hieron in Smyrna". Schol. Hom. II. 24, 532. (Gewiß nicht Erinnys).

Deipneus "wird in Achaja geehrt, ber ben Ramen απο των δείπνων hat". Athen. 2 p. 39, d. wie es scheint aus Poslemon. Einen Keron, απο του κεράσαι, nennt Hespchius v. Ευνοστος.

Epialos, Έπίαλος, Ήπιάλης, Τίφυς, ber Alp, von Grammatifern Damon genannt. Meinete Hist. crit. Comico-rum Gr. p. 152.

Epibotes wurde in Sparta ein Damon genannt, der das μήνιμα des tragischen von König Pausanias aus Ueberrasschung begangnen Mordes abwehrte, Pausan. 3, 17, 8. Zeus hatte den Beinamen επιδώτης, Paus. 8, 9, 1, und Plutarch sagt: τῶν δὲ ἄλλων Θεῶν ὁ μέν ἐστιν ἐπιδώτης, ὁ δὲ μείλλιος (non posse suaviter vivi sec. Epicurum). Die Bedeutung wohlthätig ist also flar. Im Asslepieion zu Sikpon nannte man den Hypnos welcher einen Löwen einschläferte, Epidotes Pausan. 2, 10, 2, wie man auch in Rhegion eine Statue des Hypnos dem Asslepios weihte. Gruter. p. LXX, 8. Bur Zeit des Pausanias baute ein Freigebiger ein Bad des

Asslepios und bazu ein hieron von Göttern, die sie Enidwicks nannten. Pausan. 2, 27, 7. S. auch Le Bas Inscriptions p. 249.

Etephila, eine Priesterin Isac Ernollag bei Mitylene sinden wir im Corp. Inscr. Gr. T. 2 p. 1027, wo ber Hersausgeber bemerkt: haec den mihi ignota est.

Gello, welche bie fleinen Kinder raubt, zu schließen aus bem Worte ber Sappho Pellog nausdogelwesqu, worüber bei ben Lesbiern eine Legende. Zenob. 3, 3.

Harmonia, Tochter bes Zeus und ber Elektra, im Samothrakischen Mythus mit Radmos, Radmilos, wie im polititischen zu Theben Harmonia mit dem König Radmos.

Rebalion f. Nachtr. zur Trilogie S. 314 f.

Rolabros, bem bie Phaselioten Salzsische opfern. Rals limachos bei Apostol. 17, 79.

Roryfeios, vom Belauschen bei ben Komifern. Phot. Suid. Κωρύκειος δαίμων, Alciphr. 3, 26.

Rragaleus, bem "die Ambrakioten nach bem Feste bes Herakles noch bis jest έντομα opfern". Anton. Lib. 4, wo die Legende den Ursprung der Culte des Apollon, der Artesmis und des Herakles natürlich nicht nach der Wahrheit, die kaum je bekannt war, berichtet.

Προδομέων Sewv έστα wurde in Megara gezeigt, auf welchem Alfathoos ehe er bie Stadt baute geopfert haben follte. Pausan. 1, 42, 1.

Ptarmos, das Nießen. Aristoteles Probl., 337 πταρμόν Θεόν ήγούμεθα. Nemlich als ein gutes göttliches Zeichen, in der Odyssee, bei Theofrit 7, 96.

Sosipolis, in Olympia mit der Eileithpia verehrt unweit von dem Kronischen Hügel, von der Legende abgeleitet von einem Sieg der Eleer über die Arkader, mit einem sehr absonderlichen Dienst und sehr heilig, indem die höchsten Eide bei ihm geschworen wurden; auch an einer andern Stelle neben einer kolossalen Tyche (der Bedeutung seines Namens wegen) verehrt. Pausan. 6, 20, 2. 3. 25, 4. Ursprünglich, nach ber Berbindung mit Eileithpia, mahrscheinlich Erhaltestadt, da burch sie die Gemeinde sich immer verjüngt, nicht Rettestadt wie die in der Regel falsche Legende sie aufgefaßt hat.

Trophoniaben gute Damonen in Ubora ober Ubosa in Bootien. Plutarch. Moral. p. 944 e.

Tararippos, w row kinner detpa, in Gestalt eines runden Altars, an welchem vorüberlaufend die Rosse ohne erssichtliche Ursache scheuten und die Wagen gänzlich zu Grunde giengen und die Lenker verwundet wurden, so daß die Fahrensben ihm opferten, damit er ihnen gnädig wäre. Paus. 6, 20, 8. Das Motiv für ein frommes Opfer war vermuthlich von einem und dem andern zufällig an derselben Stelle vorgekommsnen Unglück entnommen.

Durch die große Menge ber Damonen geschah es daß sie auch in eine bloße Redesigur ober eine poetische Form übersgiengen, wobei an etwas wirklich Dämonisches nicht zu benken war. So kennen wir einen Amphibromos, Umlauf, indem nach Bespchius Aeschylus in der Semele einen Damon dieses Namens für die Amphibromia erdichtete, an welchen das Kind im Lauf um einen brennenden Altar herumgetragen, in die Familie aufgenommmen wurde und den Namen erhielt '). Eisnen En aroktantas stellte Aeschylus in den Nereiden auf '). Sophokles führte in der Iphigenia einen Antäos auf, einen Damon der Antäa oder Hekate, der ihre Schrecknisse dem Unglücklichen zuweht '). Eine Mógarva von progeogar hat Aris

<sup>1)</sup> Trilogie Prom. S. 329. Daß diese Caremonie mit dem Bacchuskinde sich auch dargestellt findet, ist im Rachtrag S. 122 bemerkt
2). S. meine Gr. Trag. 3, 1508 f.
3) Gr. Trag. 1, 108. Der
Zweisel an dem Antäos war eben so unstatthaft als die Berreißung des
Fragments durch Conjectur indem man ihn nicht verstand.

flopbanes bei bem Jammer ber Unterwelt aus Euripides ent-Polygnot erfand fich für bie Unterwelt einen Damon ber Bermefung Eurynomos, von welchem nämlich Paufanias fagt bag er ben Tobten bas Kleisch abfresse und ihnen nur bie Anochen laffe, bie Rabne zeige und auf einer Geierhaut fise. von Farbe awifden zuavor und ichwarz, gleich ben Schmeiße fliegen (10, 28, 4). Diefe Dichtungsform finbet fich noch in ipaten Mythen nachgeabmt, j. B. in bem von ber Bublichaft des Ares und ber Aphrodite, wobei ein von ber Phonikischen Alote entnommener Gingron feine Dienfte thut; benn fie wirkte ftart auf bie Stimmung und bie Sinne 5). In bem gewiß fpaten Gebicht für bie Topfer unter ben homerischen find außer ihrer Göttin Athene bie bem Dfen feinblichen Gyntrips, Smaragos, Asbetos, Sabaktes und Omobamos genannt worin man nur eine Wigelei über Die jum Spiel gewordne Erfindung von Dämonen erkennen kann.

### b. Ethische und politische Damonen.

Nicht wenige Damonen brücken moralische Eigenschaften ober fromme Pflichten aus. Diese müssen von wohlmeinenben Bürgern gestiftet worden seyn in verselben Absicht, worin auf der Mitte der Wege zwischen Athen und den Demen von Sipparchos auf den diese Mitte bezeichnenden Stellen den Ortsnamen in einem Distichon ein guter Spruch beigefügt worden ist, allen Vorbeigehenden eine gute Erinnerung zu geden. Auch unter dem Namen Heros sind in ähnlicher Weise Muster zur Nacheiserung aufgestellt worden. Durch den Altar oder ein Dieron wird symbolisch das Sittliche zu einer religiösen Pflicht erhoben, eine religiöse Ansicht der Sache veranlast. An den Götterdienst, wie er sich erweitert hatte, schloß dieser Gebrauch sich ganz zweckmäßig an.

<sup>4)</sup> Ran. 475. Schol. δαίμων φοβερά. 5) Eustath. ad Odyss. 8, 302. Die Ertlärung beffelben ju 20, 8 fcbeint unrichtig.

Σπουδαίων, Eifrig, Tüchtig, Fleißig. Pausanias bemerkt (1, 24, 3), daß die Athener mehr Eifer als die Andern auf die göttlichen Dinge gewandt hätten, ως Αθηναίοις περισσόπερον ες τὰ θετά έστε σπουδής, denn sie hätten zuerst die Athena benannt Ergane und zuerst gliederlose Hermen gemacht und mit ihnen sen in dem Tempel der Dämon Spuddon. Offenbar bezieht er σπουδή zu allgemein ες τὰ θετα, da es nur mit Ergane und Hermes, in deren Tempel der Dämon ausgestellt war, in Verbindung stand, als Arbeitslust. Also nicht an die allgemeinere ober tiefere Bedeutung von σπουδαίος bei Aristoteles (Eth. Nicom. 1, 1. Poet. 5) ist zu densten, sondern an Fleiß und Geschicklicheit in der Arbeit. Philo in der Schrift περὶ τοῦ πάντα σπουδαίον είναι έλευθερον führt an, daß für daß Fest der Semnen die Epheben die Ruschen bereiteten, σετοποιούσε τὰ πέμματα.

Weit bedeutender als diefer Spuddon, eine Eigenschaft ber Athena Ergane und bes hermes, ift Neboos beren Altar in Athen auf ber Afropolis an bem Tempel 1) vermuthlich alt Aeboos verläßt in ben hesiodischen Tagen und Werken mit Nemesis bas entartete Menschengeschlecht um gum himmel aurückufehren. Platon läßt im Protagoras bem neuen noch roben Menschengeschlecht burch hermes bie Aeboos und bie Dife auführen, die er nicht, wie die Runfte, einzeln, sondern allgemein austheilen und verfündigen foll, bag bie welche ihrer, als ber Duellen aller burgerlichen Tugenben, nicht theilhaft feven, als die Peft ber Staaten vertilgt werden follen (p. 322 c.), und spricht auch in ben Gesegen von ber Aeboos (us aldwis) als beherrschend bie in ben Staaten ben Gefegen fich freiwillig uuterwerfenden Menschen (3, 14 p. 699 s.). In einer uns achten Demosthenischen Rebe lefen wir: "Die Dife, Gunomia (qute Sitte), und Aeboos baben bie iconften und beiligsten Altare in unfern Bergen, aber auch öffentliche gur Anbetung"

<sup>1)</sup> Paus. 1, 17, 1. Hesych. s. v.

(in Aristog. 1, 35). In ben Wolfen, wo ber Diffios Logos bie gute Bucht ber Beit ber Marathonkampfer schilbert ift ein Bild ber Aedoos aufzustellen zunächst verbunden mit die Eltern nicht mishandeln und nichts Andres Bagliches thun (995) 2). Epimenibes errichtete in Athen ber Unverschamtheit und bem llebermuth (Boss) Altare, wie Zenobius aus Theophraft von ben Gefegen anführt (4, 36) und Clemens angiebt (Protr. 2. 26 p. 22), ober ein hieron nach Iftros 3) und Cicero 4) Fanum. welcher bemerft bag man Tugenben nicht Fehler beiligen follte. Zenophon ruhmt von ben Lakebamonischen Rriegern bag fie für eine Göttin nicht die Unverschämtheit, sondern die Aeboos hielten (Sympos. 8, 35). Auch bas Sprichwort Jeds & Avasdela beruht auf biesem Migverständnig bes Epimenibes. Leicht konnte es aber entfteben, ba Beifpiele von Altaren fcablider Damonen beren Fernbleiben und Berfconen ju munichen ift, als welche bie beiben von Epimenibes geweihten boch wohl ju betrachten find, fonft nicht vorkommen. Nicht bentbar ift. bag die ungeglätteten Steine ber Anaideia und ber Sybris, worauf bei bem Gerichte bes Areopagos Anklager und Beflagter auftraten 5), zu einem Migverständnig Anlaß gegeben In engerer Bedeutung als Sittsamkeit finden wir Ae= boos als Approvite Aedoos bei Philostratus (Im. 2, 1) und an einer Base geschrieben um Penelope zu bezeichnen 6), beren

<sup>2)</sup> Heraklit in einer vor vielen Jahren von Bernays emenbirten Stelle: ris yav adraw and vos f popr dai uw aldous; vynsevorrae zai didaxalp geéorrae duilm, oux eldores öre of nolloi zazoi, olivos di ayavoi. Ioh. S. Schlosser schrieb! Justin sührt in seiner Apologie sür die Christen die Stelle eines Alten an: "wenn nicht Regierende und Regierte philosophiren, so können Staaten nicht glücklich sehn und eben so muß Alles zwischen den Regenten und dem Bolk gegenseitig sehn und diese Reciprocität giebt nur die Aldws".

3) Bei Suidas v Isos.

4) Leg. 2, 11, 28.

5) Pausan. 1, 28, 5.

6) Auf einer von de Bitte und von Rouler besprochnen Base der Lucian Bonaparztischen klite ist Aldws sur Penelope angeschrieben nach der Gewohnheit

Statue breißig Stadien von Sparta eine große Legende von Obysseus, ihrem Bater Itarios und ihr nach sich gezogen hat?). Aus dem Hippolytos Kalpptomenos von Euripides ist der Austruf erbalten & now. Addic.

In Athen waren ferner auf ber Agora Altäre bes Eleos ober Erbarmens, ber Pheme und ber Horme. Pausanias schon erinnert beim ersten an die milbe Menschlichkeit ber Atherner 8), und übrigens an ihre besondre Religiosität (1, 17, 1). Hespchius nennt mit dem Altar der Aedoos auf der Afropolis bei dem Tempel den der Philia 9), die ich in dem Sinne des Friedehaltens unter einander und besonders, nach der Bersehrung der Aedoos und der Philia bei dem Tempel der Athena auch mit den Nachdarn verstehn möchte. Damit harmonirt der große Altar der Vergessenstehn im Tempel der Athena zu Athen wovon Plutarch in den Spmposiala spricht.

Mit solchen Gesinnungen verständiger Weicheit und Gelassenheit verträgt sich sehr wohl die Oque, Heftigkeit, Entschiebenheit, Energie, als Begleiterin weiser Beschlüsse. Bon der Onun, die auch an einer Base gemalt vorkommt, sagt der Redner Aeschines daß ihr als dem guten Ruf (während Dessods die Macht des bosen schildert) die Borfahren einen Altar sets-

ber Maler mythifche Perfonen nicht ju nennen, fondern binter einem entfprechenden Ramen zu versteden. Go bezeichnet an einer Amphore in bem deBittefchen Ratglog Beugnot R. 4 AldOZ die Artemis neben Apollon ber den Titpos von der Leto abmehrt. Eben fo ift auf einer andern Bafe gefchrieben neben einer Figur mit Pfeil und Bogen bei Pelops und Dip: podamia. 7) Paus. 3, 20, 10. 8) Statt biefes einen von febr vielen ermahnten Altars gebraucht Sertus Empiricus gewiß nur willturlich ober nachläffig ben Plural 9, 187 p. 592, wo Fabricius Rot. K bie Andern citirt. Er fpielt eine Rolle in ben poetifchen Sagen. S. hepne au Apollod. 2, 8, 1 p. 202. 9) Euftathius ju Jl. 22, 451 p. 1279, 39 nennt Altare ber Aldus und ber Apaleia bei bem Tempel ber Athens Polias und erflart beibe, von benen die zweite ber Polia nicht vorzugies ben ift.

ten als einer großen Göttin (c. Timarch. p. 291 Bekk.), und malt fie mit Worten bes Euripides. Vindar nennt die alte Phama rübmlicher Thaten erwecklich austem Schlafe (J. 3, 40), Aristides aber falicht bie Altare ber Rlebon, wie er bie Gottin nennt 10), indem er ben Schmutreben ber Dionysien edonporara drover gegenüberstellt (40 p. 507 Jebb.). Paufanias nennt einen Tempel (vads) bes Ruhms, ber Eutleia, in Folge bes Marathonischen Siege, auf welchen bie Athener, wie er babei bemerkt, nicht weniger ftolz waren als Aefchylus nach feiner Grabschrift (1, 14, 4.) Ein Reft biefes Namens ermähnt Kenophon (H. Gr. 4, 4, 2) und einen Priefter ber Eukleia und ber Eunomia (unter welcher gewiß nicht bie Dore ju verftehn ift) enthalt eine Attische Inschrift (C. J. n. 258). Biewohl biefer Priefter, ba Epheben ibn aus Dankbarkeit ehren, eher ein Beamter bes Gymnafiums fenn mochte, ber jur guten Sitte, Eunomia, und jum auten Ruf bie Jugend felbft burch Caremonien zu ermuntern hatte. Eunomia in bemfelben Sinn ift unter ben Kiguren bie an einer Attischen Base bie erfreulichen Eigenschaften und Aussichten eines Brautpaars barftellen, in D. Müllers Denkmälern Th. 2 Taf. 27 R. 296. Auch als Beiname ber Athena und ber Artemis kommt Eufleia vor in Sprakus und in Bootien 11). Der Eirene bauten bie Athener wegen bes Rimonischen Friedens (371) einen Altar nach Plutarch (Cim.) 15), ben erften Tempel fagt Cornelius

<sup>10)</sup> Der Pheme und Kledon errichtete nach Plutarch im Camillus c. 30 dieser einen Tempel nach der Befreiung der Stadt. Sophoties Ood. Tyr. 158 & χροσίας τέχνον 'Ελπίδος, ἄμβροτε Φάμα.

11) Götterl. 2, 297. 394. ΕΥΚΑΕΙΑ und ΠΕΙΘΩ, Base bei R. Rochette M. inéd. pl. 8, 2 p. 40 not. 10. Diese mit Peitho verbundene Eukleia, als der gute Ruf, erinnert auch an die schone Rachricht in Plutarchs Aristites (20), daß diese auf jeder Agora (in Böotien) Altar und Statue hatte, und daß die Bräute und Bräutigame ihr ein Boropser brachten. Gutleia auch in Christie disquisition upon the painted Greek vases 1825 pl. 13 p. 88.

Nevos 12). Die Statue nur ber Cirene mas ihr große Bebeutung giebt, außer ber Bestig fant im Protaneum ju Athen und jene mit bem Plutos auf bem Arm auch bei benen ber Eponymen 15). Ihr Bild auf Basen bat zuweilen Klügel und Rerokeion. Derfelbe name unter ben horen hat eine viel weitere als die politische Bebeutung. In Athen war auch an einem Altar geschrieben arvoorw Jew, wie aus ber Apostel geschichte bekannt ift (17, 23), von welchem Paulus eine Anwendung auf seinen einzigen mabren Gott macht, indem er nach ber Menge ber Beiligthumer bie Athener ale besonders religibs (desordaspoveoregous) anerkennt. Dag biefen unbefannten Gott Chrysostomos in bem Sinne, wonach sonst mande fromme Christen ber Sicherheit wegen auch bem Teufel ein Lampchen angundeten, nicht richtig erflarte, icheint mir gewiß und bie Altare unbefannter Götter, welche neuere Ausleger ausammengestellt haben, untersuche ich nicht: will auch nicht auf Gebonten rathen, philosophisch ober beifibamonisch, bie etwa ein alter Athener bei der Errichtung dieses Altars gehabt haben fonne.

Bu Sparta hatte, wie Plutarch im Aleomenes sagt, Phobos, so wie auch Thanatos, Geloos und mancher andre solche Zustand oder Affect (πάθημα) ein Hieron (8.9). Das des Phobos war ein kleines Häuschen, in welches sich einst da die Thüre zufällig offen stand, Agesilaos versteckte. Man ehrte ihn aber nicht wie einen der abzuwehrenden schädlichen Dämonen, wobei er an Hybris und Anaideia des Epimenides zu denken scheint, sondern als die Furcht wodurch der Staat am meisten zusammengehalten wird — kva γάς δέος, ένθα και αιδώς — als die vor Tadel und Schande, weßhalb er

<sup>12)</sup> Timoth. 2. Eine altere Inschrift der 95. Olympiade betrifft eine elsenbeinene Eirene als Beihgeschent. Bodh Staatshaush. 2, 308. 267. Ueber die Opfergebrauche aber f. Aristoph. Pax ed. Jul. Richter 1860 p. 57.

13) Pausan. 1, 18, 3. 8, 3.

auch bei bem Spffition ber. Ephoren aufgestellt mar: also ein gar andrer Obobos als ber mit Deimos ein Gobn ober Diener bes Ares ober ber nebst Harmonia genannt worben ift, ober als ber baglichfte ber Gotter, wie Sertus Empiricus fagt, indem er ibn neben dem Eleos nennt und mit Unrecht vaffin auffaßt. während ibm Opfer geschlachtet wurden um bie Reinde ju schrecken noch von Alexander und nach der Dichtung von Theseus vor der Amazonenschlacht 14). Den mit ber Aeboos so nabe Bermanbten rühmt auch Platon (Leg. 1 p. 647 a. 3 p. 699 c.); für bas burch seine Gesetze und seine Folgsamkeit gegen die Obrigkeit (nei Jagzia) ausgezeichnete Sparta ift biefer Phobos charafte-Bang etwas anbres war in Rorinth bas Deima, riftisch. bas Entfegen, Die Schredniß, in Gestalt bes furchtbarften Beibes, in Berbindung mit ben Opfern, womit bort bis gur Berstörung der Stadt durch die Römer, die Steinigung der Söhne ber Mebea Mermeros und Pheres gebüßt wurde und welches Paufanias noch fab (2, 3, 6). Den Geloos follte nach einem Lakonischen Grammatiker Lykurgos gestiftet baben 15): man fab also in Lachen und Scherz etwas politisch Beilsames. hatte boch Sparta auch seine Deikelisten. Geloos war auch in hypata 16). Auch die Freude, Chara, wird mit dem Geloos, ber Elpis angeführt 17). Ein hieron bes Thanatos in Sparta erinnert baran daß Aeschylus in ber Niobe schrieb, er allein von ben Göttern liebe nicht Geschenke und bag er in ber Alkeftis bes Euripides handelnd auftritt 18).

<sup>14)</sup> Plut. Alex. 31. Thes. 27. In der zweiten Stelle ist nicht Φοίβφ ju schreiben sür Φόβφ, obgleich bei Macrobius Sat. 1, 17, 18. auch jener als ίβιος παίαν nach Delphischem Spruch in denselben Zeitpunkt eingreist. Scipio opserte der τόλμη und dem Φόβος, damit seine Truppen in einer Racht teinen Schrecken erführen, sondern tapfer wären a. u. 561. Appian. T. 1 p. 328 Schweigh.

15) Sosib. ap. Plut. Lyc. 25.
16) Apulej. Metam. 3, 50.
17) Clem. in der schon citirten Stelle.
18) Ueber Thanatos R. Rochette mon. inéd. 1, 216 ff. wo das Bild jwar den Boreas meint.

Sonst finden wir ein Hieron mit Statue der Soteria in Patra, ein andres in Megion, nach verschiebenen Sagen 19); eines, mit Garten, ber Arete (bes Brobifos und Antiftbenes) in Smyrna 20), welcher auch in Rom Marcellus, ber Eroberer von Spratus, aber mohl als ber Tapferfeit, einen Tempel errichtete 21). Ein alteres Bieron ber Eintracht, Opovoln, bezeugt schon Apollonius (2, 718), einen Tempel in Tralles Appian (B. Mithrid. 23); einen errichtete gegen 90 vor Chr. in Rom Camillus 22); Gemalbe von ihr und ber Freundschaft machte Sabron. Ein hieron errichtete Timoleon, nachbem er bie Tyrannis aufgeloft, indem er sein haus bem auten Damon weibte, in Spratus ber Automatia 25). freche Ruchlosigkeit hat sich bieser Form bedient um ben frommen Gebanken bag nichts obne eine bobere Macht geschebe, ju verhöhnen. Der verruchte Diffarchos ber Aetolier, burch melden Philippus bie von Philadelphus eroberten Stabte und Infeln wiedernahm, feste am Bellespont Altare und opferte ber Ungesetlichkeit und Gottlofigkeit, naoavoula und doeseia 24).

Besonders war auch hieron oder Altar der Dankbarkeit häusig, als seierlichstes Denkmal derselben, der Charis oder der Chariten 25) und Aristoteles sagt daß man das hieron der Chariten an dem besuchtesten Orte der Stadt ausstelle, als eine Wiedervergeltung empfangener Bohlthat (Eth. Nicom. 5, 15.) Mit dem Dank vergötterte man häusig auch den Staat, den Dem os, dem man ihn schuldig war. So setzen die Chersonessten einen Altar der Charis und des Demos der Athener 26). Die Athener aber weihten nach Bolksbeschluß

<sup>19)</sup> Paus. 7, 21, 2. 24, 2. 20) Philostr. Vit. Soph. 1, 11. 21) Plut. de fortuna Rom. 10. 22) Plut. Cam. 42. 23) Plut. reip. ger. praec. 20, einen Altar mant er de sui laude, weit nichts geschehe ohne der Götter Willen, Cornel. Nep. Timol. 4. 24) Polyb. 18, 37. 25) Simonides Epigr. an Leotrates n. 207. Schneidew. Cornut. 15. Seneca de denes. 1, 3 nach Ehrpspus. 26) Demosth. de cor. p. 256, 25.

bem Agathoffes im Temenos bes Demos und ber Chariten eine Erzbildfaule 27). Oft wird ber Demos mit einem Gott verbunden; so in einer Inschrift von Aegina aus bem Jahr ber Stadt 671 bem Apollon und bem Denios ber Römer 28), aber auch ber eigene Demos bes Beihenben, fo in ber Infel Aftypalda "bem Zeus Soter und bem Damos" 29), ober weiht ein Bürger von Aegiale auf Amorgos "ben Tempel ben Gottern (wie oftere Jeots mad in biefen Zeiten) und bem Demos", ober einer zu Minoa in berfelben Infel eine Statue ber Toche "bem Dionysos von Minoa und ber füßesten Baterstabt und bem M. Aurelius Commodus Antoninus" 50). biefe personificirten Gemeinden, Die als Personen im Gedanten sich inniger umfassen lassen als an sich nach ihrer Wirklichfeit, find auch bie Stäbte und ganber. Diese erhielten mpthisch ben Ramen von einer Nymphe; am bekannteften find Megina und Beus, Ryrene und Apollon; wie febr aber biefe Borftellung von ber Nymphe bes Orts, bie ihm ben Namen gab, burchgegriffen bat, zeigen u. a. manche Darftellungen von Thaten des herafles. Aber auch als Kinder ber Mutter Erbe, rein allegorisch find Orte und Lander aufgefaßt worden, wohin wohl auch die Figur eines Greises auf späten Bildwerfen gehört.

## c) Personificationen.

Bie sich ben bamonischen Persönlichkeiten schon bei homer und hesiodus auch viele reine Personisicationen, ohne göttliche Natur, ohne freies Daseyn und Wirken auschließen, ist früher bemerkt worden (1, 707—715). hervorstechend ist im hesioe dischen Schilde die Gruppe Προδωξίς und Παλίωξίς, Ομαδος und Φόβος und Ανδροκτασίη, neben Eris, Kydömos und Rer (154—156.) Dieß Mittel die Schilderung zu beleben

<sup>27)</sup> Joseph. Ant. jud. 14, 8, 5.

<sup>28)</sup> C. J. Gr. n. 2140.

<sup>29)</sup> L. Ross Inscr. Gr. fasc. 2 n. 163.

<sup>30)</sup> C. J. Gr. 2, p. 1033

n. 2264 c. p. 1034 n. 2264 m.

wurde natürlich immer häufiger, und die Poefie fast aller Culturvölfer bat eine Periode gehabt worin es besonders beliebt ober bis jum lebermaß berrichend murbe. Die Sancta Fides, Sancta Charitas, Sancta Spes find auf bas maniafaltigste nachgeahmt worben, wie befonders in bem Berichen ber Berrab von Landsberg. Unfre Meisterfanger gefallen sich mit ibrer Frau Selbe, Frau Minne, Frau Ehre, Frau Sonne, Frau Baselin u. f. w. Petrarcas Trionfi, ber Roman de la Rose, bie fairy Queen reichen bin um an bie Bobe biefer Neigung zur Allegorie im Mittelalter zu erinnern. thumlich ift an biefem Allegorismus bei ben Griechen, wo er übrigens nirgendwo in ein geschmadlofes Uebermag ausartet, baß feine Kiguren im Gefolge ber großen Götter und ungabliger fleinerer Damonen gebn und von biefer aufferlichen Uebereinstimmung, wenngleich es ihnen an Leben und Freiheit feblt, ein gemiffes täuschendes Unsehn erhalten. Man fühlte bieses und gab ihnen baber baufig ben Namen Gott ober Damon, mit abgeschwächter Bebeutung, indem ber Begriff bee Gewaltigen ober bes Unvergänglichen jedenfalls übrig blieb. Andrerseits mußten biese Scheindamonen, unter bie im Cultus perfonlich und leibhaft gemischt, bem Polytheismus felbft ober bem Volksglauben Rachtheil bringen und beitragen ben panbamonistischen Boltsglauben einem flachen Pantheismus entge genauführen, dieß um fo mehr als Die Götter und Damonen selbst mehr und mehr als bloße Personificationen ber Natur und ber Begriffe aufgefaßt zu werben angefangen batten. Das große Werk bie Naturgotter in eine lebengleiche Göttergesellschaft umzuschaffen bat die Nachbildung folder Gestaltungen zuerft für bie wenigen felbständig Denkenden veranlaßt, Die vorher nicht fehr zahlreichen, baber auch ziemlich allgemein gewordnen Damonen haben fich nach und nach bis zur Ungahl, nun größtentheils örtlich vertheilte gemehrt, bis julest ben aus Der Reflexion und gewohnten leichten Formen und Zeichen ntsprungnen Scheinwesen bie Gefahr entftanb auch ale Paro

bie ber alteften, Sahrhunderte lang heilig geachteten Rinder ber Ibee und Phantasie genommen ju werben, so bag fromme Dicter wie homer, Alfman, Binbar, Aefchylus, vielleicht eben so viel als Philosophie und Dialektik die Auflösung ber pofitiven Religionen mit vorbereitet haben. Schon Arnobius bemerkt (4, 1), daß burch bie Berehrung von Göttern bie nur Begriffe find, wie Pietas, Concordia, Salus, honor u. f. w. leicht bie anbern Götter gehöhnt werben, indem ihnen Worte ohne Substanz an die Seite gesetzt werden, und erinnert babei an das was er über die Griechischen Nife, Eirene, Dife gesagt habe. Ja es ift zu vermuthen bag Biele von benen welche Isds ober dacewor gleichsam als Titel beifügten, bieß nicht ohne Bewußtseyn ber Berabsetzung ber wirklichen Götter und Damonen thaten. Man fabe bemnach in biefer Ericheis nung ein Mertmal bes natürlichen Berfalls bes eigenthumlichen Bellenischen Religionospftems, bas nachbem es in ethis fder und afthetischer Sinficht feine größten Wirtungen vollbracht hatte, in ber ihm wesentlichsten Form zu erlahmen anfieng und unter bem benkenden Theil bes Bolks von Ernst und Beiligkeit mehr und mehr nachlaffend, andern Gebankenspftemen Raum ließ, bis endlich, nach mancherlei Uebergangsformen und nachdem es felbft in all feinen fconen Geftaltungen jur Poefie ober jum ichnoben Aberglauben geworben mar, bas Menschengeschlecht bingegen im Busammenhang mit bem bem hellenischen nicht minder wie Abstraction der Phantafie entgegengesetten Religionsspftem, auf eine bobere Culturftufe erhoben wurde, in welchem mit bem Ueberweltlichen, Ginen aus ber Natur nur bas im Wefen bes Menschen als göttlich Erfannte, zwar anders und tiefer ober geläuterter und concentrir= ter gefaßt, ju einer fur ben Begriff nicht minber unfaglichen Beise zur Einheit verbunden mar. Um jene von der formalen Seite vielleicht fehr untergeordnet scheinende, nach ihrem naturlichen Entstehungsgrunde bagegen nicht unwichtige Erscheinung etwas mehr zu murbigen, wird es nicht überfluffig feyn eine

Anzahl von Beispielen zusammenzustellen aus ber ungefähr geschloffen werben moge, wie gewöhnlich in ben Begriffen bas Schwanken zwischen Gott und bem Ding für fich geworben In ben Besiodischen Werten und Tagen lesen wir: "Argen Ruf iber Menschen vermeibe. Denn bofer Ruf ift gar leicht zu erheben, schmerzlich aber zu tragen und schwer Rein Ruf vergebt ganglich, welchen vieles Bolf ausruft : ein Gott ift ja auch er" (760) 1). Simonibes von Amorgos nennt in den Jamben auf die Beiber ben hunger δυσμενέα θεόν (102) und Simonibes (ber Lyrifer) morgen, [who] avoior, einen Damon: bas Lette und bag Andre in ihren Somatopoieen ben Ofnos, biefe beiben vermuthlich als recht auffallende Beispiele, und Andre andere so nennen, führt ber Rhetor Menander an (de encom. p. 31). Theognis nennt Soffnung und Gefahr ichwere Damonen, Reichthum ben ichonften ber Götter (637. 1117.) und hoffnung eine gute Göttin, bie allein unter ben Menschen noch sey, indem andre bie Erbe verlaffen, Piftis, eine große Göttin, Sophrosune und die Chariten (1135), Aeschylus w d' edrugetv rod' ev seconts Θεός τε καὶ Θεοῦ πλέον, tabelnb (Choeph. 51), Sophofles δαίς θάλεια, πρεσβίστη θεών im Triptolemos, berfelbe γρόνος εθμαρής θεός (El. 179), άλλ ή Φρόνησις αγαθή (bona mens) Bedg µ67ag (fr. inc. 662), Euripides fre d' elnis, υίμαι μεν, θεός (Iphig. A. 392), τή δ' ευσεβεία, χρησιμοτάτη θεών, προσευξόμεσθα (Phoen. 789), οδα έστι πενίας ίερον, αλοχίστης θεού (Archel. fr. 19), φιλοτιμία άδικος ή θεός, της κακίστης δαιμόνων — φιλοτιμίας (Phoen. 532), - ω θεοί θεός γάρ καὶ τὸ γιγνώσκειν σίλους (Hel. 560), ὁ πλοῦτος, ἀνθρώπισκε, τοτς σοφοίς θεὸς (Cycl. 316), ber Wein in mehreren Stellen Gott, nemlich

<sup>1)</sup> Φήμη. Hesych. Elon und Iça· φήμη, αληδών (wie Iris und Iros). Eustath. p. 1160, 35 of παλαιοί φασιν ότι τὸ είρα την μανεείαν σημαίνει.

Dionysos vids αμπέλου, λύπη μάλιστα — δεινή γας ή 9εός (Or. 388), Philorenos γάμου Θεών λαμπρότατου, ein Dicheter bei Stobaus: τοις μεν τεθνεώσιν έλεος έπιεικής θεός, ein andrer in den Monostichen Θεός μέγιστος τοις φρουούσιν οί γονείς. Menander nennt den Καιρός Θεός 2). Oppian ζήλος βαρύς Θεός (Hal. 1, 500). Herodot erzählt daß Themistoffes zu den Andriern sagte, die Athener sührten große Götter mit sich, Ueberredung und Nothwendigseit, und die Andrier antworteten, ihre Insel bewohnen zwei unnüge Götter, Armuth und Ohnmacht (8, 111).

Der rein allegorischen Figuren bedienten fich besonders bie Tragifer. Demosthenes für ben Rrang balt fich auf über ben Ausruf bes Aeschines am Schluß ber Rebe gegen Rtefiphon als einen tragischen: erw uer our w "Hle zai 'Aperi zai Tiveois nai Maidela. Die Wuth, Avora, trat sogar auf als Person in den Kantrien des Aeschylus und dem Rasenden berakles von Euripides, Thanatos in ber Alkestis; fo in ber Flasche von Kratinos die Trunkenheit, in den Wolken des Ariftophanes ber alte Difaos und ber junge Abitos Logos, in ben Rittern bie breißigiährigen Dnordal, in ben Acharnern Araddayý, in ben Bögeln Baotdera, im Frieden Eirene, Theoria, Georgia, Opora, Polemos, in ben Efflesiagusen Tovoj. Phthonos war Verson in Romobien 5). Von solchen Versonen haben Kratos und Bia im Prometheus, Die Geschwister ber Rife, voraus daß fie aus der Theogonie stammen. 216 Prologe in ben Dramen fprachen gebichtete Personen nicht felten, wie Duinctilian fagt (9, 3), und bekannt find une Elenchos bei Menander 1) und Berschwendung im Trinummus nach Philemon. Reich an Personificationen waren auch die Romöbie bes Epicharmos und bie alte Attische 5). Pindar sogar

<sup>2)</sup> Anthol. Pal. 10, 52. 3) Poll. 4, 142. 4) Lucian. Pseudolog. 4. Aphth. Progymn. 12. 5) Suvern über Arifto: phanes Theas S. 20 f.

rebet im Eingang einer Obe (ber 8. Pythischen), wie sonst gewöhnlich eine Gottheit, die hesphia an, die Tochter der Dike, deren Wesen und Wirkung er frästig schildert. Die Wahrheit nennt er Tochter des Zeus, wie er besonders die genealogische Formel liebt, z. B. Prophasis, Ausstucht, Tochter des Epimetheus, Angelia, Botschaft, des hermes.

Sehr viel bat auch die bilbende Runft beigetragen bie allegorischen Personen ju beleben und ju verbreiten, nicht bie altere Runft, noch bie bobe, welche bie boben Gotter ju geftalten genug ju thun hatte, befto mehr bie fvatere. Beit bes Phibias und vielleicht von feiner Erfindung war in Olympia ber Gottesfrieden, Efecheiria, welchen Iphitos, fein Stifter, befrangte, bei bem ehernen Eingangsthor bes Tempels und noch einmal ale Beihgeschent 6). Bon Prarite les waren Peitho und Paregoros, im Tempel ber Aphrobite zu Megara?). Lyfipp aber erfant ben Karpo's b. i. ben Moment, ben rechten Augenblid (Opportunus) welchen wir aus einem Gemalbe bei Philostratus fennen; - einen Altar hatte er nebft bem hermes Enagonios nabe bem Eingang in bas Stabium von Olympia und Jon ber Chier hatte einen homnus auf ibn gemacht 8) - aber Epoche macht in biesem Zweig Apelles. Er malte bas Gewitter in brei Bersonen, Bronte, Aftrape und Reraunobolia, Donner Blig und Einschlag, bas Lachen, ben Rrieg mit auf ben Ruden ge bundnen banben, die Rube, die Arete, die Berlaumbung, Die Gunft. Bon Pamphilos nennt Plinius bie Bermanbtichaft, von Echion Tragodie und Komobie, wie wir in Pompeji auch Rithariftit und Enfaustif feben, und an einer Bafe, wenn ich nicht irre, die Lampabebromie 9). Einen Reichthum folder Erfindungen baben une bie Bafenmalereien erbalten, bann bie Epigramme ber Anthologie in ber Abtheilung Beihgeschenke.

<sup>6)</sup> Paus. 5, 10, 1. 26, 2. Plut. Lycurg. 25. 7) Paus. 1, 43, 6. 8) Paus. 5, 14, 7. 9) Gerhards Ant. Bildm. 1, 58.

Bei Philostratos sind ausser bem Karos ber Komos, welchen er Damon nennt, die Palastra, wie Agon, mit Halteren, nach Pausanias in Olympia aufgestellt war (5, 26, 3), die Wahrsheit, die auch Pindar anruft, bei dem Orafel des Amphiaraos.

Eine ganze Reibe folder Personen ift in bem febr schonen und merkwürdigen Relief bes Archelgos von Priene, ber Apotheofe bes homer jusammengestellt und es sen erlaubt sie hier vorzuführen weil noch nicht alle richtig erklart find. Braun hat sie in galvanoplastischer Nachbildung in Leipzig 1848 mit turgem Text berausgegeben. Der Dichter fist mit fehr hohem Scepter, neben ihm knieen Ilias und Donffee und hinter ihm ftehn bie Welt, ihn trangend, und bie Beit, bie in ihrem Fluge in zwei Rollen Ilias und Dopffee emporhalt, Dekumene und Chronos, Dieser gewiß nur jufällig mit weiblis dem Geficht. Um Altare, binter welchem ein Opferftier fichtbar ift obne Priefter, ftebt Mythos, ein Knabe, ber umgewandt ben Bergotterten anschaut, mahrend er zugleich als Camillus ein Gefag halt, so wie die vorderfte ber Figuren auf ber anbern Seite etwas auf ben Altar ftreut. Es find bieg historia, noigoic, die epische Poesse, Tragodia und Komodia, die bem Namen homer bulbigen als von ihm abhängige Bafallen. Dann folgt Physis, bas Genie (wie in ber Poetif bes Aristoteles), gang flein zu schauen, eben so charafteristisch als ber Mnthos als Anabe, und jusammengebrängt vier Eigenschaften Tapferkeit, Gebachtnig ('Agery und Mrgun), Mous (nicht Glaube, activ fondern paffir Glaubhaftigkeit, wie man fprichwörtlich sagte 'Arun' nious indem die Athener im Sandel rühmten bie Attische Fibes) und Weisheit, Dogla.

Ob in einem sinnreichen Vasengemälde die Hauptsigur Momos ober Phthonos zu nennen sey, kann zweiselhaft scheisnen: sie sind verwandt mit einander. Ein Pythagoreischer Spruch war: einen Kranz nicht rupfen 10). Der Maler setzt

<sup>10)</sup> Söttling fleine Cor. 1, 305, στέφανον μη τίλλειν.

bieß babin um, bag einer ber einen Sieger frangenben Rife eine Reber aus bem vollen Klügel berauszieht. Er bat fich babei beguem niebergelaffen und balt fich bagu noch an feinen Stab, ift also bas gerade Gegenbild von einem fich nicht schonenben Rampfer, und möchte eber ben Neib bezeichnen ber gang ohnmächtig fenn tann, obwohl er auch oft mit raubem Steine wirft nach Pindar (O. 8, 55), als die Tabelsucht, Die oft energisch und thatig genug ift, wiewohl Momos auch als entfrafteter Greis in einem Epigramm ber Anthologie porkommt: ber Reib aber ift nicht immer bloß innerlich, sonbern verrath fich vielleicht eben fo häufig burch vorsichtigen, ein Blatt bes Lobes nach bem andern auszupfenden Tabel als bie federe Tabelsucht ihre Quelle im Neib hat 11). Auch bas Lob ist gemalt worden, AINOS, ein Jüngling im Mantel, mit Lorberfrang, eine Lyra mit ber Linken haltend, mit ber Rechten nach bem rothen Banbe reichend welches Nife halt 12); auch bie Ebre. TIMH13). Ein Agalma ber Euthymia von einem Dionpsios war in Beraklea, Die Andria febn wir an einer Base neben Berakles ber ben Antaos bezwingt. Auch Telete tritt als Verson auf, bie Keier, bie Caremonie, insbesondre bie mpftische: so wenn sie neben bem Drobeus fant auf bem Delikon 14). Auf einem unvollständigen Relief von Tyrea, wo ber Name beigeschrieben ift, fist sie als Borfteberin bes Acts vor einem unter einem Baum ftebenben Altar ber Cerealischen Euthenia 15). Ohne Zweifel wurde auch Sosia, die Frommig-

<sup>11)</sup> Meine A. Denkm. 2, 254 Taf. 17, 2. Gerhard in der Archäol. Beit. 1853 S. 19 Taf. 51, 2 fieht ftatt des Momus einen besiegten, aber nicht muthlos nachstehenden Mitbewerber. Eben so schon früher Panosta Bilder des ant. Lebens 1843 Taf. 2, 9. Wie konnte doch der träge, faule Gesell sur einen Mitbewerber u. s. w. gelten?

12) Eine Kollersche Base, s. 351.

13 Lanzi Opere postume 1, 339.

14) Paus. 9, 30, 2.

15) Annali del Inst. archeol. 1829 p. 132 tav. C. Nach dieser Entdectung ist man bestissen

feit gebilbet, Die bebre Bottin, norva Jewr, Die über Die Erbe ben goldenen Kittig führt 16), und sie ist in mehr als in eis Besonders behaupteten fich, nem Bildwert ju vermuthen. wie es scheint, in ber Borftellung und im Sprachgebrauch Linos, bas Rlaglieb 17), und bymenaos, ber Bochzeitsgefang. Mit biefen verbindet Pindar 18) ben Jalemos, eine andre Art ber Rlage, und Orpheus, alle vier als Sohne bes Apollon und ber Ralliope, wie aus Astlepiades, aus bem bas Bruchftud angeführt wird und ber seinen Inhalt wiederholt, ju schließen Spatere nennen ben hymenaos Sohn ber Terpsichore. ift 19). Er verschwindet bei feiner Bermalung, wie man feit Pinbar allegorisirt ober verliert bie Stimme bei ber Bochzeit bes Dionyfos und ber Ariadne ober flirbt: Die Orphifer, wie Apollobor fagt, laffen ben Astlevios ibn vom Tob ermeden. Amei romanhafte Sagen haben ben guten Sinn bag hymenaos gesetliche Chen angebe, bie eine aus Argos, wo bie Chegottin thront, bie andre aus Athen, ber gebilbetften Stadt 20). Einen Bug mit vielem hymendos schilbert ber hesiobische Schild (273).

gewesen in einer Periode febr flüchtiger Basenverzeichniffe bie Telete oft genug aufzuführen, Catal. Durand n. 431-435. 473 und fonft. 16) Eurip. Bacch. 363. 17) Meine Rl. Cor. Ib. 1. einem gerriffenen Bruchftud ber Threnen bei Schol. Eurip. Rhes. 895, versucht von Schneibewin und mir im Rhein. Muf. 1833 2, 110-121. 19) Orpheus fcheint in diefer Berbinbung, ob= Bergk. Pind. 116. wohl Bindar ihn auch icon in weitefter Bebeutung als Ganger in ber 4. Pothifchen Dbe aufführt, auch eine Gattung ju bedeuten, und alebann ben Bacchifchen Trauergefang in buntler Amtetracht. In bem Fragment ift er gwar Sohn bes Deagros genannt; aber bieg vertragt fich mit bem gettlichen Urfprung. Schol. Apollon. Rhod. 1, 23 elvas de 'Oppea κατά μέν 'Ασκληπιάθην 'Απόλλωνος και Καλλιόπης. 20) Schol. Jl. 6, 493. Rustath. p. 1157. Serv. Fuld. ad Aen. 4, 99. Tzetz. Chil. 13, 599.

. . • • . 

Die Heroen und die Bergötterung.

III. 16

· . • •.
. 

### Ursprung der Heroen.

Das Wort hows von dem Namen Hoa zu trennen, liegt kein Grund vor '). Bielmehr bietet sich eine auffallende Ersscheinung dar, die jenes in der Bedeutung Erdner, Erdgebostene, pyrephs, paihioi, x3ópioi zu erklären dient 2). Es ist dieß im Autochthonismus, im Glauben des Volksstammes welcher zuerst Hera verehrte. Ueber den Autochthonismus ist früher Einiges demerkt worden (1, 777—780). Nirgends scheint diese Vorstellung tieser eingedrungen zu sepn, als in Attisa, dessen Bevölkerung auf ihr Alter und ihre Ungestörtheit durch Wanderzüge anderer Stämme besonders stolz war. Erichthosnios, Erechtheus hatte ihr den Ursprung gegeben, autochthonissie Erechthiden, x3opiw Epsx9sidäv ist ein Ausdruck des Sophofles. Auch der Mythus von Kekrops steht in engem Zusammenhange mit diesem Glauben. Die altathenische Haarsnadel mit der Cikade, dem Zeichen der Erde, als Knopf noch

<sup>1)</sup> Bon demfelben Wort έρα scheint auch 'Reexde's zu stammen und wegen der Dunkelheit der Endspibe erklärt zu seyn als χθόνιος mit verzstärkendem έρι, 'Ree-χθόνιος.

2) Götterlehre 1, 363. Auch Grams matiker sind auf diese Ableitung versauten. Schol. Jl. 1, 4. — η απο της έρας ' έρα δε ή γη κατά διάλεκτον, έκ δε της γης έπλάσθη το γένος τῶν ἀνθρώπων. Etymol. M. p. 438, 15. Martian. Capell. 2, §. 160: qui ex eo quod Heram terram veteres dixerunt Heroes nuncupati; vgl. Kopp p. 215. Inschriften von Amorgos enthalten die Form 'HPOAS, HPΩAS, & Ross inser. Gr. sasc. II. n. 122 u. 123. Auch ηρων, Ahrend dial. Dor. 241 u. 494. Ueber ein in Sprakussischem Dialett einges schobenes ν s. G. Curtius in der Zeitschr. für Alterthums zusissenschaft 1844 S. 649.

in ber blubenbften Beit ift eine bebeutfame Erscheinung. anderes und bekannteres Symbol ber Erbe ift bie Schlange, bie wir ebenso wie die Beuschrede unmittelbar aus ihr bervorgeben feben. Bestimmte Eigenheiten pflegte bas Alterthum ebenfo icarf aufzufaffen ale ftetig biefe Auffaffung festzuhalten. Die Schlange ift Dienerin ber Erbe ale Drakelgöttin und banach auch Dienerin ber Wahrsagung überhaupt wie bei Astlepios, Melampus u. f. w. Den Autochthonismus bebeutet fie au Athen in ben Mythen von Kefrons fo wie auch in brei por einigen Jahrzehnten in Athen ausgegrabenen und jest bort aufgestellten mannlichen Riguren, Die mahrscheinlich zu einer Reibe ber gebn eponymen Beroen gebort haben. In Berbinbung mit ber menschlichen Gestalt wendete bie Bilbnerei bas Symbol ber Schlange zwiefach an ftatt ber beiben Beine, fo auch bei ben Giganten ober Erdmannern, bie in ben Bafengemälben noch gange Menschengestalt baben, in fpaterer Reit. Die Erbe felbst tritt in Gemälden mit bem oberen Theile bes Rorpers aus bem Boben bervor. Giner ber vier Phylen unter Retrops gab ein Gelehrter ben Namen Adrox9wv. ber Obvifee wird Titvos Sohn ber ehrwürdigen Erbe genannt und yaifiog, mas ber Mythus babin erflart, bag feine Mutter von Zeus, von biesem in bie Erbe verborgen worben fen 5), ähnlich wie in bem Mythus von ben Balifen. Das große Dinbarische Fragment, welches biefe Borftellung berührt, eigentlich aber die Frage betrifft, in welchem Lande bas Menschengeschlecht wohl zuerft entftanben fen, wirft allerlei untereinanber, wie daß in Bootien die Erbe ben Alalfomeneus gebiert, ben Pelasgos in Arfadien, ben Rabiros in Lemnos, ben Urvater ber Eleusier, Die Rureten auf bem Kretischen 3ba, Die Bara-· manten in Libyen, Die Rorybanten in Phrygien aus Baumen entspringen, ober ber warme Rilfdlamm bie erften Menfchen erzeugt; auch bie Giganten bringt er in Rechnung. Er gebt

<sup>3)</sup> Apollon. Rhod. 1, 762.

alfo nicht naber in ben Wahn bes Autochthonismus ein. Diefer scheint überhaupt frühzeitig aus bem allgemeinen Gebachts niß verschwunden zu seyn, indem er nur in Attifa noch Gewicht behielt. Mit bem Worte nows finden wir ihn nirgends mehr verbunden und es ift bieß nicht zu verwundern, ba auch bera bie Bedeutung als Erbe, mit welcher Reus im Frublingeregen im Lande Argoe fich vermählt, wo auch Berafles mit ihr ausammentrifft, eingebüßt und sich in bie olympische himmelskönigin verwandelt hatte, fo bag nur ber ermahnte Mythus und im Bolf bier und ba einiges auf bie frühere Religion Bezügliche fich im Andenken erhalten bat; barum aber braucht nicht bas Wort als in altefter Zeit geltenber und verbreiteter Titel von der Bedeutung x3óvios, raifios, untergegangen zu seyn. Denn es ift bekannt, wie unvertilg= bar manche Wörter Diefer Rlaffe in abgeschwächten und ben verschiedenften Bebeutungen in Ansehen und Gebrauch fich erhalten haben. Auch ber Name Sparter, Sparten von Sproglingen ber Erbe, Urvatern ebler Geschlechter, beren Sparta fünf gablte, ift in biefer Bebeutung in Sparta gang verschollen und in Theben ift ber Mythus von ben gefäeten Drachengahnen nur noch in loderem Ausammenhang mit anderen, bie vorausgegangen, und mit anderen Ibeen verschlungen worben gu Uebrigens ift es nicht glaublich, bag ber Aufenn icheinen. tochthonismus allein als eine physitalische Ansicht zu solchem Ansehen und fo großer Berbreitung gelangt fenn murbe : ein politisches Intereffe mußte bingutommen, um ihm größere Beltung und Dauer zu verschaffen. Uralter Landbesit ift nicht blog für einzelne Gefthlechter, fonbern mar im alteften Griedenland unter ben häufigen Banberungen und Umfiedelungen ein Gegenstand bes größten Stolzes; erdgeboren fonnte ber Stammpater eines Befchlechts fo wie ber einer Bolferschaft und nach biesem in weitestem Sinne Diese felber genannt wer-Diefen Chrennamen ju behaupten und zu gebrauchen fand natürlich unendlich viel mehr Antrieb und Anlag Statt,

als bazu bie Sppothese von bem Ursprung bes Menschengeschlechts in Erinnerung, ju bringen. Wie fehr bie Erbe und bie Abstammung von ihr in ber Borftellung jener alteften Bolferschaften herrschte, zeigt fich auch barin, bag zafos nicht blog alt, sondern auch ebel und abelich bei ben Lakoniern bedeutete 1), mas ohne Zweifel auch bie Bebeutung bes Bolfs ber Chaoner in Epirus ift, und wohl barf man vermuthen, bag auch die Form A-xaiol, A-xatol nichts anders fagen will, als risos, auch in Nargala finden wir z an Stelle bes z. Wie viele Bölkernamen, als ein ehrenvolles Lob, oft von einer vorragenden Rlaffe entnommen entstanden find, ift befannt. Immer ift die fo charafteristische Abelsillufion wenigstens mebrerer Stamme feit ber Einwanderung aus Affen als jufams menhangend zu benten mit einem eben fo ftarten Banbertrieb und Ringen nach festem Wohnsit in ben so maniafaltig verschiebenen Lanbichaften bes im Gangen beschränkten Lanbes.

Längst und in neueren Zeiten vielfach, ist bemerkt worben, baß homer nicht bloß die Fürsten ober helben, sondern alle Achder, die nicht zum Volke gehörten, als herven anredet, und mit ehrendem Namen nennt. hervs heißt der Sanger Demodokos, der herold, der Weinschenk, Eumäos der Schweinshirt, herven sind alle Phakens). Diese neue, weite Bedeustung zeugt für das hohe Alter des im Gewicht so sehr gesunskenen Wortes.

## Berven als Salbgötter.

Eine neue britte Bebeutung hatten bie Beroen in Bootien

<sup>4)</sup> Schol. Theocrit. 7, 5. Schol. Aeschyl. Suppl. 860. so βαδυχάδος. 5) Aristarchs Bemerkungen barüber bei Lehrs de Aristarch. stud. Hom. p. 108. So Apoll. Lex. Hom., Hesychius. In ben Aristotelischen Problemen (19, 48) werden nach dem Hestodischen Gebrauch die Ansührer allein als Heroen und die Bolter als Menschen unsterschieden. Daß das Wort ein Ehrentitel sen, zeigt auch F. A. Wolf in der Ann. zu Niss 1, 4, wenn er dieß auch nicht gerade richtig erklärt.

jur Zeit ber Besiobischen Werke und Tage erhalten. in biesen wird in die Sage von ben vier nach ben vier Me= tallen benannten Weltaltern vor bem letten eines eingeschoben, bas ber Dichter nennt "ber Manner, ber Berven gottlich Geichlecht, welche Salbgötter genannt werben. Diefe verbarb ber Rrieg und bie Schlacht, bie einen vor ber fiebenthorigen Thebe, ba fie ftritten um bie Schafe bes Debipus, bie anderen, bie über bie Gee bergezogen maren megen ber ichonen Beleng, biefe umfing bas Dunkel bes Tobes, Reus aber verlieh ihnen wieber ber Menschen Leben und Art und wohnte fie ein am Ende ber Erbe fern von ben Unfterblichen, über welche Beus herrscht, und sie wohnen mit kummerlosem Muth auf den Inseln ber Seligen an bem tiefstrudeligen Okeanos, selige He= roen, benen breimal im Sabre bie Erbe fufe Frucht bringt." Pindar nennt in ber vierten Pythischen Dbe bie Argonauten Den Ausbrud huldeor finden wir noch in ber Elegie bes Callinos ζώων άξιος ήμιθέων, in bem Homeri= iden Symnus auf Belios avdown hurdewr, beren Thaten bie Musen ben Menschen offenbarten, bei bem Lyrifer Simonibes (fr. 51), bei Euripides (Iph. A. 171), Ifokrates (10, 48; 5, 137), noch Dion fagt, Thefeus, Achilleus und alle bie fogenannten Salbgötter (69 p. 367). Der Dichter bes Rhefos fagt erklärend av 3 pomodaluwv (959), Pindar bafür bebeutsam ήρως λαοσεβής (P. 5, 89), ber bie Berven auch aötter= gleich nennt (avadeois Pyth. 1, 103). Auch bei ber mythi= schen Erhebung bes Julius Cafar tommt ber Begriff Salb= gott wieber vor.

Als Borbereitung zu bieser religiösen Erhebung ber Belben ber Borzeit und nach und nach unzähliger anderer, wirklicher ober erdichteter Sterblichen, ist anzusehen das homerische Epos, welches in mehreren Gedichten eine seiner Größen
burch Befreiung von dem Loose der Sterblichkeit ausgezeichnet
hatte. So versette Arktinos den Achilleus als unsterblich auf
bie Insel Leuke, die durch ihn ein leuchtender Punkt im Reiche

ber Fabel wurde. Rach Pindar machte Athena ben Diomedes in Argos unsterblich (N. 10, 7), boch wohl in Bezug darauf, daß der Sohn des Tydeus unter den Epigonen hervorragte und also vielleicht nach dem Epos über diese. In der Odyssee aber wird Menelaos lebendig nach Elysion am Rande der Erde versetz, er zwar weil er der Helena Gemahl und Eidam des Zeus sey (4, 563 ff). Hier also sehen wir noch reine Dichtung, die auch dei Hesiodus, wo sie auf die Homerischen Delden überhaupt ausgedehnt ist, noch beibehalten wird. Aber damit steht eigentlich in Widerspruch die halbgöttliche Verehrung dieser Deroen, die sich an die Gräber anschloß, wenigstens nach den Gebräuchen, selbst wenn dem verehrten ein Deroon ers baut war.

Das auffallend Neue in ber Bestodischen Lehre ift bie Ausbehnung bes Borquas einzelner Beroen auf alle, bie por Troja und Theben tampften (vor Theben im erften Rriege, ba bas Epos ber Epigonen junger als bie Werke und Tage gewesen senn möchte), und zugleich beren Bersegung nach Elpfion, die als rein bichterisch zu benken ift, nicht weniger, als daß im Attischen Stolion harmobios mit Achilleus und Diomebes im Elysion wohnt. Wichtiger aber ift, bag jene Beroen als Salbgötter auch einen balbgöttlichen Cultus voraussenen laffen; benn im homer ift feine Spur einer folchen Bermischung fterblicher Belben mit ben Gottern. Die Ronige find von Reus, als bem Berricher, von bem alle Berrichaft ausgeht; ber Glaube, bag Menschen aus bem Blute bes Zeus ftammen 1) und Menschen überhaupt aus bem Blute eines Gottes (aluaros ex Isov), bes Zeus, Apollon, Poseibon, Bermes, ber Fluggötter und Nymphen war alt und allgemein. Nach dem Dymnus auf Aphrobite bringt biefe Götter mit Frauen zusammen, daß sie sterbliche Söhne Unsterblichen gebaren. Göttinnen mit fterblichen Mannern (50); Dinbar nennt

<sup>1)</sup> Jl 19, 105.

bie Aeafiden Blut des Zeus. Noch Sofrates benutzt in Plas tons Apologie biefen Glauben in seiner Bertheibigung und noch bie spätere Sage, g. B. bei Berobot (6, 66) migbrauchte zuweilen biefen alten Glauben. Allein bas angebliche Götterblut in ben Abern, ber Stand ber diorevele gegenüber ben ανέρες δήμου gleich ben Ronigen vieler Bolfer, gab nur Anspruch auf Chre, so wie auch bas Ronigthum aus Beus, so viel wir seben, nur eine unbestimmte Vorstellung mar, bie gro-Ben Glanz und Ehre verbreiten follte, ungefahr wie bie von Bottes Gnaben, bie auch unmöglich burch eine bloß bogmatische ober wiffenschaftliche Stute so große Macht und Dauer batte gewinnen fonnen. Borber maren nur cultlose Sagen, ober Denkmäler, ober auch xoai, ber allgemeine Tobtenbienst, ber freie, rein menschliche, worin uns felbft bie erhabenen Grabgewölbe einiger Ronigsgeschlechter nicht beirren burfen. Es fommt barauf an, biefen von bem bürgerlichen und politischen ber herven zu unterscheiben. Wie hoch bie Könige über Gefchlechter ber Bafallen ober Freunde, von benen fie zuweilen "Gaben" ju Rriegen empfingen, und alles Bolt bervorragten, fonnen uns auch fo bie ermähnten Grabgewölbe vorzüglich bei Myfene, in Orchomenos, abnlich bei Ampfla und in ber Antigone bes Sophofles anschaulich machen. Aber nirgends zeigt fich eine Spur, daß die Huldigung ihnen gegenüber die Stufe zwiichen Menichen und Gottern überschritten batte. Benn man bagegen ben Tantalos in einem Bruchftud aus ber Niobe bes Sophofles ober ben Belops in seinem Pelopion zu Olympia neben bem Tempel bes Beus bei Paufanias (5,13, 5.) eine wenden wollte, fo ift leicht einzusehen bag biefes und Aehnli= des anachronistische Erfindung und Einrichtung war. aber murben bie Bergen von Troja und Theben und mit ihnen almälig fo viele andere zu halbgöttern erhoben und ihr Tobtenbienft burch neue Gebrauche in Bezug auf biefe Erhöhung ausgezeichnet. Natürlich bag man auch ihr Wirfen aus bem Grabe bervor zu fteigern fich berechtigt hielt. In ber That

also treten biese Beroen an bie Stelle ber Damonen bes fil-

Ein Dogma wie biefes tonnte nicht unvorbereitet aufgestellt werben. Als Urfache, Die zu ihm binführte, ift zweier-Borgüglich bie Wirkung bes homerischen Epos, lei au benfen. beffen Erhabenheit und 3bealität seine Beroen als boch über bem Mage gewöhnlicher Menschen ftebend barftellt, und beffen Eindrude im Laufe ber Zeit, bei immer mehr verbreiteter Runde in festlichen Verfammlungen immer gunehmend bie Borer für bie Belben begeiftert haben mogen. Schon bei Somer felbft fpricht Reftor, ber brei Menschenalter fab, von Menschen wie fie jest find. Aber bie homerifchen find wenigstens überge wöhnliche Menschen, selbst physisch, wie insbesondere burch bie Rraft ber Stimme und die Stärke ber Füße, wie bieg ber Dichter mehr burch raumliche Verhältniffe als burch Schilbe rung ibrer Gigenschaften in besonderen Rallen und in bober Uebersicht und wunderbarer Sarmonie anzubeuten verftanb. Durch die Poesie waren die Belben ber Borzeit im Lichte des Bunderbaren verflärt, über bie natürlichen Menschen in Maß und Burbe erhoben, ben Göttern genahert worben. Es icheint, bag biefer Charafter ber Großheit im gemeinen Bolte, bas fie nicht als ein Bunber ber Runft aufzufassen verftand, zu bem Aberglauben veranlagt bat, bag bie Beroen ungeheure Riefengröße gehabt hatten, wie g. B. Dreftes nach feinen aufgefunbenen Gebeinen fieben Ellen maß, Protesilans in ber Kabel bes Philostratos gehn Ellen boch mit bem Winger, feinem Freunde, verfehrte. Uebernatürliche Größe murbe ben Beroen im Allgemeinen zugeschrieben, wie z. B. Paufanias zeigt (6, 5, 1); bie Größe bes Telamonischen Ajas ermahnt berfelbe (1, 35, 5). Die Athener waren flug genug in der Sage von ber Einholung ber Gebeine bes Thefeus von Storos burch Rimon biefen Aberglauben nicht ju berühren. Uebrigens fagt auch Aristoteles, bag bie Götter und Beroen forperlich, fo wie geiftig bie Sterblichen gar fehr überragten (Polit. 7, 14).

Beariff von ben Somerischen Beroen ift gewiß nicht in Bootien zu ber angebeuteten Sobe emporgestiegen, ba fie bie Bootischen Befiode niemals angetrieben haben, fie zu verherrlichen. Dagegen scheint bort, wo auch herakles in ben Olymp erhoben worben ift, welcher ber Gegenstand aller auf bie Besiobe aurudgeführten epischen Poeficen ift, bie von ber über bie Achaersagen so fehr verschieden find, ein zweiter machtiger Unfloß jur balben Bergotterung ber Bergen in einer besonderen Starte eines zu einer gemiffen Beit berrichenben Abelsgeiftes gelegen zu haben. Denn weit bedeutenber scheinen bie Befiobischen genealogischen Gebichte gewesen zu seyn als alle ande= ren fonft bekannten, und bag bie Dichter, welche bie Geschlechts= ahnen verherrlichten, sich an eine reiche und ftolze Aristofratie anschlossen, ist wohl nicht zu bezweifeln. Man benkt babei an bie Bavilets ber Sesiobischen Werke und Tage. Nach bem Kall bes Ronigthums traten bie Ebelgeschlechter und bas Bolf flarter gegeneinander auf, die Tororor nahmen große, jum Theil unbeschränfte Borrechte in Anspruch. Nicht die bloße Gewalt tonnte biefe aufrecht erhalten, bie Meinung mußte gewonnen, ber Abstand vom Bolf burch einen inneren ober Glaubensgrund begründet werben.

Die Eigenthümlichkeit ber Griechischen Culturentwickelung, die ausgebildete Menschenartigkeit ihrer Götter, die poetische Berklärung ihrer alten helden, der uralte ernste Todtendienst, eine hochgebildete Aristokratie erklären es hinlänglich, daß nur bei ihnen in ihren Gräbern lebendig wirksam und halbgöttlich verehrte Heroen aufgekommen sind. Benn sie oft auch bei anderen Völkern gesucht worden sind, so ist man längst zur Einsicht in diesen Irrthum gelangt. Daß die Aegypter keine heroen hatten, bezeugt herodot (2, 50) und Zoega's hingeworfenes Wort, daß nur die Griechen heroendienst hatten und vielleicht die Aegypter, kann uns nichts bedeuten 2). Was die

<sup>2)</sup> Boega Abhanbl. S. 128; Bunfen's Megppten 4, 217 ff.

Bebas betrifft, mag ber Ausspruch Colebrooks genügen 3). Ebenso finden wir Herven nicht bei ben Germanen 4), noch bei ben Römern 5). Hätten bie Römer Herven gehabt, so würde es ihnen nicht eingefallen seyn, Genealogieen von ben Griechen zu entlehnen; wie z. B. die Manister aus Tuskulum von einer Tochter bes Telegonos sich herleiteten 6).

Durch die Hesiobische Ibee, daß die herven des Troischen und des Thebischen Krieges überhaupt in das Elysion eingegangen sepen, gleich dem Achilleus und dem Menelaos, also ohne den Tod gekostet zu haben, ist der Cult der herven nicht unmittelbar bewirkt worden. Denn die seligen Inseln sind eine poetische Borstellung geblieben, die nicht die zum nationalen Glauben erstarkt ist, als ein Paradies für eine höhere Klasse der Menschheit die der Geist sich sträubte als gänzlich dem Staube versallen zu benten, nachdem die Phantasie den hochsten Aufschwung genommen hatte, indem sie ihm das Rathsel von dem Dasenn Gottes und der Götter durch den Glauben, daß ihre Wohnung im himmel oder dem Olymp sep, gelöst

<sup>3)</sup> Asiat. Res. 8, 494. 398. Bunfen Gott in ber Gefchichte 2, 118: "Bon einem Bercenbewußtfein, welches fich aus ben Sobtenopfern batte entwickeln tonnen, wie bei ben Bellenen und Germanen, ift im Rig-Beba teine Spur zu entbeden; mas man bafür gewöhnlich halt, ift trugerifcher 4) F. Wachter zeigt in ber M. Litt. Beit. 1836 n. 147 gegen Schein". 3. Grimm G. 202, bag "tein Beroencultus ftatt hatte. Bobl opferte man totten Menfchen als Gottern; diefe betrachtete man aber bann, wie bie Gefchichte von ber Bergotterung Erit's lebrt, nicht mehr als Ginberiar fonbern als Götter. Opferte man ben Belben, welche nicht unter bie Got= ter aufgenommen waren, fo waren biefe teine Gotter= fondern Todtenopfer". 5) Preller Rom. Mythol. S. 77. Mommfen Rom. Gefch. 1, 147. "Gigentliche Sagenbilbung ift bem Italiter fremb. Geine Gotter find Be griffe. - Die Menfchen, auch die größten und herrlichften blieben ibm boch immer Sterbliche und fleigerten fich nicht, wie in Griechenland, in febnfüchtiger Erinnerung und liebevoller Pflege ber Ueberlieferung im Geifte ber Menge ju gottergleichen Beroen." 6) Fest. s. v.

batte. Eines aber bebauptete fic, namlich bag bie gefeierte= ften ber Beroen als halbgottliche Wefen unvergänglich und mit übermenschlichen Rraften ausgerüftet auch im Grabe fortlebe ten, obne bag man magte bas unerforschliche, bas buntele Bie, wie biefer Wohnort bestellt fep, burch Mythen aufzuklaren, an benen Berftand und Erfahrung unvermeiblich allzuleicht Anftoß genommen baben würden. Auf bie Ehren, Die man ben Beroen erwies, binaus über ben alten allgemeinen Tobtendienst, tam es an, und bie Pflicht bie Serven zu ehren, ber Troft und bas Gebet um bulfe an jeden einzelnen konnte be fteben ohne daß fie im habes in Bereinigung ein balbgötilis des Leben fortsetten, ein feliges, wie es ber Glaube von Eleufis ben Krommen verbieß. Das Wort fech, bas von Lebenben und als Ansprache in ber homerischen Poefie eine so weite Bedeutung hat, nahm nun ausschließend bie eine an, ber verftorbenen Ebelften und Ebeln, Berühmteften und Berühmten; begreiflicherweise aber erweiterte fich nun biese Bebeutung über ben Rreis ber homerischen Beroen binaus auf alle, bie burch bie Sagen und ihre bisherigen Tobtenehren ichon ju gleicher Burbe erhoben worden waren; mogegen unter ben homerischen heroen, b. i. helben vor Troja und Theben, so viele find, auf welche bie Bezeichnung ful Deor nicht paft.

# Cultus der Beroen.

Da die Herven im Grabe hausen, so wird in ihrem Cultus nach Griechischem Brauch, so wie in dem von chthonischen Göttern so viel als möglich ein Gegensatz zu dem der Olympier beobachtet. Die Zeit der Verehrung war vom Mittag abwärts, and µsons husons huson plendens 1), nach dem Abend oder Tod und Unterwelt zu. Evarises bedeutet nicht Choen oder Spenden (xoas) darbringen, wie Desphius sagt,

<sup>1)</sup> Diog. L. 8, 33. Etym. M. p. 468. Eustath. ad Jl. 8, 65.

sondern wie berfelbe bingusett, ein Opfer Gier, nur bag man von bem Opfer ber Beroen eigentlich everiler ober auch dreemver gebrauchte und Guer, welches biefes im allgemeinen Begriff einschließt, bagegen für bie Götter vor- # bon bebielt. Den Beroen also find drayiouds, drayioua, ober bonne auch erroua, Opfer2). Anstatt Altar, Bopo's, war ihnen itgentlie eine erzaea geweiht und in biese wurde ber Kopf best in Opferthiers binabgebrudt und abgeschnitten, woher auch be baylis. Die dorapa wird mit Unrecht Beet Ausbrud evreuverv5). übersett, ben es sonft gemeinbin bebeutet. Denn bie ber D Hesych. roen war eine Grube, bobl ober vertieft +) und in diese wu μμώνιοι

אישי פֿעיס 2) Wenn hefnchius fagt erayiopara, erayiopol bloxavidpara pferte de ift dies ein anderer Ausbrud fur die feltneren Brandopfer und will 16 5, 13, fagen, wie manche verstanden haben, daß die Enagismen ober bet und pose opfer, etwa gerftudt verbrannt und nicht verfpeift worden feven. cap. 6. nebi 3) Apollon Rh. 1, 587 έντομα μήλων und ber Scholiaft baju. σχάρα. 2 4) Schol. Eurip. Phoeniss. 274 έσχάρα πυρίως μέν ὁ ἐπὶ τῆξητηξεδ füß Eustath. Dem allgen βόθρος, ένθα σφαγιάζουσι τοῖς κάτω έρχομένοις. έχουσαν ύψος, άλλ' έπὶ γης όδσαν, κοίλην Ricidemos Περί Έναμ 14g, als es bei Athenaus 9, p. 410 a: δούξαι βόθυνον ποὸς έσπέραν τοῦ σθέμης für έπειτα παρά τον βόθυνον προς έσπέραν βλέπε ύδως κατάχεε, λέγ en. l. c. ( xtl. Ueber ben Unterfchied und Gegenfat von βωμός und έσχάρα κατά περ Streit. homer gebraucht toxaga und toria gleich. Spater wirde ift Ulrid fcieben zwischen eoxaga als bem hauslichen und gewöhnlichen Deetielfachen 3r. τοκή) und έστια ale einem höheren und toftbareren Bustath. ad im burch fei 1564, 30. wonach ju verbeffern ift bie in Abfürzung, wie so oft fuinen von pirte Stelle bei Ammonius v. βωμός Bald. p. 34. Bie bie ant unb "ahnti beutung von eoxága, bobl, tief entstanden fen, lagt fich nicht bestilicht erinnere, gen; fest fiebt fie. Es wurden daher auch tiefe runde Bunden fonte bon Ulrid Bekkeri Anecd. p. 256. worüber bas Rabere bet Aristot. Problategina an, Guftathius zosla reavuarwe. Rur weil fie an die gewöhnliche Beigenen Gind Berd bachten ertlären einige Grammatiter falich Krufte ber Bunber Apollonius im Lex. Hom. fagt, vermuthlich weil er an bi έσχάρα δαήτε βωμός Ισόπεδος οὐδ' έχ λίθων ὑψωμένος. forift über Beibgefdente bei Rof Inser. Graec. 3. p. 5 reroanedog nichts anders als ein Berb, babe'

ber Kopf bes Thieres vor dem Abschneiden hinadgedrückt, so daß das Blut unmittelbar in die Erde oder in ein eingesetzes Gesäß drang mährend dem Opferthier eines Gottes der Hals nach oben und dann zurückgebogen wurde. Auch war dieß gesen Sonnenausgang gerichtet, das des Heros nach Abend. Die eigentliche Bedeutung von dozciea ist unbekannt und wir sinden das Wort auch als Oberstäche des Altars gebraucht das des der Keres fand aewöhnlich Statt auf dem Grab oder

[w. Hesych. ἐσχάριον· χοῖλον θυμιατήριον. Harpocrat. v. ἐσρα 'Αμμώνιος εν τοῖς περε βωμῶν, εσχάραν φησιν καλεῖσθαι τὴν γουσαν υψος ως έστίαν, έλλ' έπι της γης ίδουμένην ποίλην. Dem ps opferte &s zor Bodoor der Magiftrat jährlich noch zur Beit des anias 5, 13, 1. 2. Porphyrius unterscheidet nur nach seinem Belieben a und βόθρος, wie er auch einiges Andere bestimmt. De antro ph. cap. 6. Nebrigens nannten nach Pollur 1, 8 auch den Götteraltar einige n loyaga. Beifpiele aus Guripites im Plifthenes und aus Gopho= n Chryfes führt Ammonios v. swude an. Es ift dies poetifche Li= ich bem allgemeineren Begriff, worunter beibe Borter fteben, die um τ lag, als es auch eine έσχάρα auf bem Altar gab, βώμιος έσχάρα, rtiefung für bas Feuer jum Berbrennen bes Opfers, nach Schol. oen. 1. c. (wieberholt von Porphyrius 1. c.), ber auch bemertt, m xara nepigoaar tie Altare felbft fo genannt wurden. Durch Me ift Ulriche (Reifen und Forschungen in Griechenland G. 21) ielfachen Brrthum getommen, daß er die zwei ovalen Bertiefun= em burch feine Infdrift berühmten Altar ber Bera und ber Athene uinen von Kriffa, glatt und unverfehrt, wie ich felbst gefes und "abnliche Bertiefungen" auf zwei anderen Altaren, beren ht erinnere, mit Escharen in Berbindung bringt. Die beiden ane pon Ulriche geben nur ben Altar bes Beus Bellenios auf bem [egina an, auf beffen Auferft befchrantter Spite biefer Altar genen Ginbrud mil " andere und gwar in gelfen ift nicht zu glauben, vielleicht

andere und zwar in Felfen ift nicht zu glauben, vielleicht raabe. Der Artikel kozága ap. Athon. 5, rop. 8, 3, 13

Denkmal (µνημα) bes Heros 5) in einem eingeschlossenen Raume ber σηκός genannt wird 6), zuweilen auch κέμενος. Der gewöhnlichste Ausbruck ist ήρωίον ober ήρωον σημα, in allgemeinem Sinne, insbesondere aber auch als ein dabei aufgeführtes nicht tieses, vorn offenes Gebäude mit Giebel-Dreieck, das wir in Vasengemälden unzählige Male mit geringen Verschiebenheiten dargestellt sehen.

Da ber Enagismus an bas Grab gebunden war, und Dieses ohne die Gebeine, als Kenotaphion nur unvollständig war, fo konnte es leicht fich fugen, bag bie Bebeine von anberswoher in ein nun geheiligtes Grab verfest murben. Un wirk lichen Beispielen hiervon wird es nicht gefehlt haben; bie uns portommenden möchten sammtlich fromme Erdichtungen fenn. Nach Antifora sollten die Gebeine des einen Sobnes des Ipbitos von Ilion eingebracht worden fevn, mabrent ber andere am Orte gestorben und begraben mar ?). Die Gebeine bes Tisamenos, Sohnes des Drestes, auf Drakels Geheiß von Delife nach Sparta, und die bes Arfesilaos von Troja nach Lebabea geführt werden von Paufanias angegeben (7, 1, 3, 9, 39, 7). Am befannteften ift bie Einholung ber Refte bes Theseus unter Rimon aus Styros, wo es nicht an Anlag in ben Sagen gefehlt hatte ihm ein Grab zu gründen, nach Athen, wo ein Beroon fur ihn nicht fehlte, aber nun ein ftattlicher Tempel gebaut murbe, wie um ihn bem Berafles auch hierin gleich zu ftellen. Beftors Gebeine murben gur Abmehr einer Rrantheit nach Apollons Bestimmung aus ber Ophrynischen Erbe im Troischen nach Theben gebracht und an ber Debipusquelle begraben. Go ergablt Lyfophron (1205), und bag bie Gebeine gegen ben Angriff ber Zeinde helfen (1210), und Paufanias hat das Drakel (9, 18, 4); auch schon in Ilion beilte er Kranke nach Lucian (Deor. conc. 12). Um bas Grab

<sup>5)</sup> Clearch. ap. Athen. 8 p. 344 c. stath. ad Od. 9, 219 p. 349 Basil.

<sup>6)</sup> Pollux 1, 6. Eu-7) Paus. 10, 36, 4.

eines beros zu besiten, erbichtete man auch ungludliche Bufälle ober felbst Morbthaten um seinen Tob an ber Stelle ju erflaren, fo ben bes Neoptolemos in Delphi burch einen Chrenstreit mit einem Priefter bes Apollon, ber von feinem gur Ermorbung gebrauchten Meffer Machareus genannt wird. Der Streit mit ber Priefterschaft entstand über ben Anspruch bes Ehrenftude bei ber Opfermablzeit. Pinbar berührt in einem Baean ben Ehrenstreit unbefangen, woburch er ben Megineten Unftoß gab (Fr. 24). Andererseits legte man ben Tob bes Reoptolemos in ber Nahe bes Altars als eine gerechte Strafe seiner Ermordung bes Priamos am Altar aus und sagte sprichwörtlich: Neoptolemische Strafe 8). In Delphi aber sagte man, daß sein Grab ale bas eines Keindes vorher in Unehren gestanden habe und bag er Beroenopfer erst erhalte, seitbem er mit zwei anderen Beroen von ben hopperboreern ber in friegerischer Ruftung die Gallier abgewehrt habe 9). Gewiß eine spate in-Aber Legenden erdichtete nerlich wiberfprechenbe Erfindung. man früh und fpat in immer gleicher Buversicht, mabrent Rris tif nie auffam, ben Grund ihrer Entstehung zu errathen, nie Jemanden einfiel. Begründet ber Sieg über Troja die Freibeit und ben Ruhm von gang Bellas in ber mythischen Beit, so fand ber Bollenber biefes Sieges im Mittelpunkte von Bellas feine rechte Grabstatte. Um ben Borgug eines fo bebeutenben Beroengrabes ju besigen, scheuten bie Delpher sich nicht, fich eine erbichtete Blutschuld, bie gefühnt werben fonnte, gufzulaben, wenn andere aus einem fo ernften Ehren- und Rangstreit eine folche erwachsen konnte. Bei Besiodus ift Die Bersetzung seiner Gebeine aus bem Naupaktischen nach Orchomenos auf bes Drakels Geheiß, eines ber merkwürdigften Beispiele biefer Art bei Paufanias (9, 38, 3), worauf ein noch charafteris ftifcheres in Begiebung auf ben Beros Aftaon folgt. beroen nicht, fonbern nur ben Göttern gebührenben Chren ftellt febr richtig Arrian zusammen (Exped. Alexandr. 4, 11).

<sup>8)</sup> Paus. 4, 17, 3.

<sup>9)</sup> Paus. 1, 4, 4.

# Berschiedene Arten ber Herven.

Troifde und Thebifde Beroen-aus bem Epos.

Nachbem einmal bie Ibee balbgottlicher Menichen begrunbet mar, bat fie begreiflicherweise fich balb febr ausgebreitet, ba bie von ber Bermanbtschaft ber Götter und ber Menschen so tief in ben Geift ber Nation eingebrungen war, bag Binbar mit großem Ernft auf ben unenblichen Abstand beiber Befen beffelben Geschlechts aufmertfam macht, worüber an Rachbrud nur geht bie Fabel von Tantalos als armer Gunber an ber Göttertafel fich angstigent aus Agias von Trozen bei Altman 1) und bat so zu einer gang neuen Gestalt ber Griechischen Relis gion im Allgemeinen Anlaß gegeben: mit ben Beroen in Diefem Sinne tritt eine neue Epoche bes Griechischen Gottesbienftes ein. Die Beroen ber Troifden und Thebischen Rriege, bie wir zuerft ale halbgotter bezeichnet fanden, treten in der Entwidlung und Bunahme bes Beroendienftes feinesweges befonbers bervor, ba fie ben verschiebenften Stämmen ber Nation angeborten und ber Bervenbienft, ber an Graber gefnüpft mar, fich bauptsachlich auf bie einheimischen Beroen ber vielen fleinen Landchen ftugte.

Um biesen politischen Charafter bes bedeutendsten Deroenbienstes im Boraus auffallend zu finden, braucht man nur nachzusehen, wie verhältnismäßig unansehnlich der Zahl nach die Feier der Homerischen Deroen in der alten Literatur erscheint. In der bildenden Kunst dagegen verdunkeln sie alle anderen, so wie sie in der Poesse hervorglänzen.

Vor allen anderen homerischen heroen ethebt sich auch burch Berbreitung seines Cultus Achilleus. So wie er schon in der Dichtung bei Arktinos von seiner Mutter Thetis vom Scheiterhausen weg auf die Insel Leuke getragen wird, vielleicht auf Anlaß eines ihm schon vorher dort geweiheten Tobtendienstes, so sinden wir ihn dort auch hochgeseiert nach vielen Zeugnissen und auf den Inseln und Küsten des nörde

<sup>1)</sup> Meine Rl. Schriften 4, 37.

lichen Pontos, fo bag er Pontosbericher (Horriogns) genannt wird 2), ein Drakel beffelben auf Leuke ift in bem Periplus bes Pontus Eurinus ermahnt (p. 22), Pinbar nennt ihn auf ber Insel bes Kronos mit Peleus und Rabmos, ba Thetis bas Berg bes Zeus bewegt hatte (Ol. 2, 78). Aber auch fein Beimathland Theffalien unterließ nicht ihm ein Grabbentmal au errichten, au welchem man nach Philostratus in bem Beroenbuche (gegen Enbe) jahrlich in ber Racht wallfahrtete, inbem man ihm homnen sang und ben Tobtenopfern etwas myftis sches beimischte, wie es ber Gebrauch ber Lemnier und ber von Sisphus fammenden Peloponnesier (b. i. ber Rorintbier) Auch bemerkt er, bag biefe Gubnopfer ben Theffaliern von bem Drakel ju Dobona vorgeschrieben worben fepen, inbem er zugleich die ganze Todtenfeier ausführlich beschreibt und einen hymnus auf Achilleus anführt (ober etwa felbst hinzubichtet). Karl Otfried Müller bemerkt 3), daß Achilles nicht bloß von gang Theffalien verehrt worden fen, sondern von allen Doriern (was zu viel gesagt seyn möchte) und am meisten von ben Lakebamoniern und nicht mehr von ben Tarentinern, als von ben Eleern und ben Aftypalaaten. tebamon murbe fein hieron nicht geöffnet, aber die Epheben pflegten ibm, ebe fie ju bem Uebungstampf in ben Platani= ftas gingen, ju opfern +). In Elis hatte er nach bem Drafel ftatt Altars ein "leeres Denkmal", was unanschaulich ausgebrudt auf bas Unterirbifche Beziehung bat, und beim Beginne ber Panegyris bielten bie Eleerinnen, außer Anderem, bas fie ibm zu Ehren verrichteten, bem Schnellfüßigen einen Wettlauf und schlugen sich zur Trauer bie Bruft 5). Die Achilleen in Sparta und sein hieron in Brasia mit jahrlichen Festen nennt Pausanias (3, 19, 11. 3, 24, 4).

<sup>2)</sup> Köhler, Mémoire sur les îles et la course d'Achille; in ben Schriften ber Atabemie pon St. Petersburg 10, 531-819. Große berois fche Ehren fcilbert ber Berfaffer p. 558 ff. 3) Aegin. p. 162.

<sup>4)</sup> Paus. 3, 20, 8.

Patrollos war ein einheimischer heros ber opuntischen Lotrer, von benen er auch zu ben epizephyrischen übergegansgen ist 6).

Das Grab bes Neoptolemos in Delphi, welches Pinbar berührt (N. 7, 35), lag nach Pausanias in einem Peribolos links vom Ausgange bes Tempels, wo ihm die Delpher jährlich ein Enagisma seierten (10, 24, 5, 1, 4, 4).
Die Aenianen seierten ihn glänzend alle vier Jahre durch eine
Theorie vom Deta, ließen ihn aber durch Orest getödtet seyn?),
wenn dieß nicht später ist, da auch von einer Wallsahrt die
Rede ist, die sie zu ihm nach Delphi machten und die von den
Priestern veranlaßt worden seyn könnte, um die Erdichtung
von seiner Tödtung durch Machäreus, so kühn sie war, mit
einem geschichtlichen Schein zu bekleiden.

Die Atriben wurden vorzüglich in ben Trummern bes alten Myfend und ju Sparta, Therapna und Ampfla verehrt. Dem Menelaos und ber Belena opferte man in Sparta, wie Isofrates in ber Lobrede guf Helena fagt, nicht wie Beroen, sondern wie Göttern. Paufanias nennt bas Fest De: nelaeia in Therapna (3, 19, 9). In Sparta war ein Tempel der Belena nach Berodot (6, 62), ein hieron, fagt Paufanias, nahe bei bem Denkmal bes Alfman (3, 15, 3). Ein Keft ber Latonen bieg Belenia 8). Bu Agamemnon läßt Aefchylus in ben Choephoren, ohne bas Beroenthum und feine Gebrauche ju berudfichtigen, mas nicht jur Bermifchung berfelben mit bem gemeinen Tobtenbienft uns einen Borwand hergeben barf, mehrmals beten, er foll aus bem Sabes bervorgeben jum Beiftande, so wie auch bei Sophofles Elettra ihn anruft als Helfer gegen die Feinde zu erscheinen; so erscheint in ben Perfern Darius aus bem Sabes in Folge vielen Flebens auf bestimmte Beit, nach bramatifder Benugung volksmäßiger Borftellungen. Dreftes ver-

<sup>6)</sup> Both ju Olymp. 14, 19. 7) Heliodori Aethiop. L. 3 init. L. 2, p. 123. 8) Hesych.

spricht in den Eumeniden den Bund, den er jest mit Athen für Argos geschlossen, auch im Tode noch aufrecht zu erhalten, indem er Argos, wenn es ihn breche, Unheil senden werde, im entgegengesetzen Falle aber Gutes oder Segen. Seine Gesbeine, sieden Ellen hoch wurden in Tegea gefunden und er nach dem Orafel als Beschüßer verehrt nach herodot (1, 67) und Pausanias (3, 3, 11). Iphigenia hatte in Mesgara ein Heroon, indem sie dort gestorden seyn sollte, so wie eines Heroons wegen auch Adrastos?). Kassandra hatte Tempel und Statue in Amyklä und in Leuktra nach Pausanias (3, 19, 5; 26, 3).

Für Athen mar ber Telamonibe Ajas ber bebeutenbste von ben homerischen herven; er hatte einen Tempel in Salamis und eine Statue, wo ihm noch zur Reit bes Paufanias von ben Athenern Ehren erwiesen wurden, so wie feinem Sohne Eurysates 10). Bar er ja boch auch Borftand einer ber Attischen Phylen; eine zalen mit einer Boll= rüftung war ihm geweiht 11). Im Ajas bes Sophokles weist Teufros ben Eurysakes an, fich wie ein Schupflebenber an ben Berftorbenen, ber nämlich als Beros ihn fcugen konne, ju balten (1144), so wie Aeschvlus saat: bas Grab nimmt Schutsflebende auf und Flüchtlinge (Choephor. 332). Dem Lotri= ichen Ajas, bes Dileus Cohn, wurden nach Pindar Wettspiele gefeiert (Ol. 9, 165). Nach Rallimachos und Lyfonbron batte Delos ein Grab'von ibm; am merkwürdig= ften aber ift, bag bie Lofrer in Italien, die ihm immer ben Vorberplat in ber Schlachtordnung, eigenthumlicher Beife, wie Paufanias bemerkt, freihielten (3, 19, 11), bis turg por Plutarche Zeit zur Buge jährlich je zwei burch bas Loos erwählte Jungfrauen nach Ilion als Tempelbienerinnen liefer-

<sup>9)</sup> Paus. 1, 43, 1 u. 2. 10) Paus. 1, 35, 2; in Salamis Ajanteen; Hesych. 11) Schol. Pind. N. 2, 19. Auch auf Leuke erscheint er bei Pausanias (3, 19), er und der Lokrische Ajas.

ten; zur Buße für ben von Ajas verübten Frevel, daß er die Rassandra von dem Altar der Athene fortgerissen 12) hatte. Gewiß ein auffallendes Zeichen von der Treuherzigkeit, womit die Dichtungen von dem Bolke als Geschichte genommen wursden und zugleich von dem Festhalten desselben an religiösen Borstellungen und Pflichten. Zu welcher Zeit die Ilier mit den Lokrern über diese Leistung einig geworden seyen, ist durchaus nicht bekannt. Auch ein Orakel hatte dieser Ajas 15).

Ein Altar bes Philoftetes auf einer oben Insel bei Lemnos fommt por bei Appian (bellum Mithr. 77). Den Diomebes machte nach Pinbar Athena jum unfterblichen Gott (N. 10, 7) und aus Rallimachus wiffen wir, bag bie Töchter von Argos bas Bilb ber Vallas und bas bes Diomebes an einem bestimmten Tage jum Inachos in bas Bab führten. Die Sage bes 3byfos, ber ihn mit hermione vermablt als Unsterblichen, scheint einen gang verschiedenen mythischen Ausgang ju nehmen. Die Bottlichkeit bes Diomebes icheint bas Epos ber Epigonen berudsichtigt, wenn nicht veranlagt zu baben 14). Wie ber Mythus bes Diomebes zu ben tiefften und verflochtenften, fo gebort fein Cultus zu ben in bie Ferne ausgebreitetsten, porzüglich in Italien. Strabon führt an Tempel von ihm ju Thurium, Metapont, bei ben Benetern, ju Ancona in Umbrien und am Ausfluß bes Pabus (6, p. 294), sein Grab auf ber Insel Diomebeia nennt Plinius (3, 26); als ihren Stifter und als Beros verehrten ihn Brundufium, Benevent, Equus Tuticus, Benusium, Canusium und Benafrum. Auch zu Salamis in Cypern war sein Tempel neben bem ber Atbene.

Protesila os hatte, wie herobot ergahlt, zur Beit, als

<sup>12)</sup> S. Griech. Erag. 1, 164; Plutarch fchreibt nur aus Nachläffigteit Troja für Ilion, indem die Behauptung der Reu = Ilier, daß fie den Boben von Troja einnehmen, damals allgemein genug angenommen wurde. 13) Peripl. Ponti anonym. p. 11.

Kerres gegen Athen zog, ein Grab, innerhalb eines Temenos zu Eläus auf bem Thrakischen Chersones, welches durch Ansstiften des Persischen Statthalters seiner Schäße beraubt wurde (9, 116); genannt sind goldene und silberne Phialen, Erzarbeiten, Gewänder "und andere Weihgeschenke" und es wird zugleich von einem Haus, also Tempel, und Adpton des Deros gesprochen. Die geraubten Schäße deuten darauf, daß das von Philostratus beschriebene Orakel des Protesilaos, welcher, wie Dektor, gewisse Krankheiten heilte, schon zu und vor jener Zeit in Blüthe stand. Eine Statue des Heros beschreibt derselbe. Auch in Phylake, am Pagasäischen Meerbusen, an der Grenze der Böoter und Phihier, in der Baterstadt des Heros, wurden ihm in dem Temenos seines Grabmals Gradswettspiele geseiert nach Pindar (Isth. 1, 58); der Orakel zu Eläus gedenkt auch Lucian (Deorum conc. 12).

Obysseus hatte ein hervon in Sparta 15). Auch die Arkader hatten den Odysseus, sowie den Menelaos und den Astradar nach Pausanias (8, 14, 4; 23, 3; 38, 4) und eis nen Grabhügel der Penelope (8, 12, 3). Ein Orakel bei den Eurytanen in Aetolien und göttliche Ehren wurden dem Odysseus erwiesen zu Tramppa am Lakmon Sebirge 16). Auch Nausika ist als heroine bekannt durch die Münzen von Lesbos 17).

Dem Palamedes wurde in Methymna auf bem Berge Lepetymnos geopfert 18).

Selbst hektor wurde nicht bloß in Neu-Ilion, wo seine Statue als Halbgott dem Philostratus bekannt war und sein Tempel von Synesius erwähnt wird (de calvit. p. 82 c.),

<sup>15)</sup> Plut. Qu. Gr. 48.

16) S. Lauer litter. Nachlaß ober Geschichte ber Homerischen Poesse S. 250.

17) Allier de Hauteroche, Notice sur la courtis. Sappho p. 19.

18) Schol. ad Lycophr. 384. 1098.

verehrt 19), sonbern auch in Theben 20). Auf ein Grab bas felbst bezieht sich eines ber Aristotelischen Spigramme (4).

Reinen der Troischen Herven hat die Sage so weit herumgetragen als den Aeneas, den Sohn der Aphrodite, was hier in volles Licht zu sepen keineswegs der Ort ist. Die Neu-Ilier nannten ihn Gott <sup>21</sup>); vermuthlich mit der Sage, daß Aphrodite ihn in einen Gott verwandelt habe, welche Ovidius befolgt (Met. 14, 581) und Juvenal (11, 63). Der Beiname der Aphrodite von ihm, Aeneias, sindet sich häusig als in Pallene, wo Kephalion ihren Tempel erwähnt, in Kythera, Bakynth, Aktium, bei Buthrotop, auf dem Elymos in Sicilien, zum Theil mit alterthümlichen Holzbildern von ihm <sup>22</sup>). Ein Hieron des Aeneas selbst namentlich in Aegesta wird von Dionysios erwähnt, der von seinen vielen Gräbern in Italien spricht (1, c. 54).

Besonders haben auch so manche blühende Städte Itas liens die Heroen vor Troja als Stifter geseiert. Bon Tarent, das freilich von Peloponnesiern gegründet war, sagt das Aristotelische Wunderbuch (Javuásia duoispaca c. 14): "daß man dort psiegte zu gewissen Beiten Todtenopfer zu bringen den Atriben, Aeakiden, Tydiden (Diomedes) und Lasttiaden; den Agamemnoniden aber außerdem ein Opfer zu seinem anderen Tage besonders, an welchem es den Weibern nicht erlaubt war, von den Opfern zu kosten; auch ist bei ihenen ein Tempel des Achilleus."

Eine minder große Rolle spielen die Jahrhunderte hinburch die herven der Thebischen Kriege oder der Dedipodee und Thebais. Am hervorstechendsten ist das Todienorakel des Umphiaraos, wovon unter Bergötterung die Rede seyn

<sup>19)</sup> Athenag. Legat. p. 279.

20) Paus: 9, 18, 4. Tzetz. ad Lycophr. 1194.

21) Nach einer Inschrift bei R. Balpole Memoirs rel. to Turkey p. 104 Πλείς τὸν πάτφεον θεὸν Αἰνείαν.

22) Dionys. A. R. 1, 50, 51, 53, 54.

Sein Sohn Alfmaon hatte in Theben ein Beroon 25), bagegen waren ihm in Oropos im Amphiareion, so wie auch bei bem Amphilochos wegen ber That gegen Eriphyle bie Chren versagt 24), bie auch Rapaneus gewiß nicht erhalten hat. Beachtenswerth find bie von Thutpbides berichteten Sagen über Alfmaon am Acheloos (2, 102). Dag burch ihn bas Land befleckt fev, fagt Philoskratos (Her. 19, 16). In Theben wurde nach Paufanias dem Melanippos, Tydeus, den Sohnen bes Debipus an ihren Grabern Blutspende geleistet (9, 18, 1). Therfanbros, bes Polynifes Sohn, fiel burch Telephos in Mysien, bem in Elaa am Rartos bie Einheimischen opferten 25). Telephos aber hatte ein Temenos in Arfabien in bem Gebirg Parthenion 26). Abraftos, bes Talaos Sohn, wurde verehrt in Sikon und bei Pinbar fommt vor, bag bort ihm Leichenspiele, 'Adgaoreta, gefeiert wurden (J. 3, 44). Es muß also bort eine Sage, bag er am Ort umgekommen fep und fein Grabmal gewesen feyn, so wie nach einer anderen, in Megara, wo er nach ber Ginnahme von Theben auf bem Rudweg verschieben feyn follte und ihm "Chren erwiesen wurden 27)." In Sitvon aber, wo von Anfang ein anderer Abraftos als Damon bie Stelle bes Dionpfos vertreten hatte, muß, nachdem ber Tyrann Rlifthenes Gewalt geubt hatte, und nachdem die Trauerchore bes Abrestos nun bem Dionpfos gefeiert wurden, (Götterl. 3. 38, 138) ber Ronig von Argos an bie Stelle bes anberen Abraftos getreten fenn. Auch in Athen hatte dieser ein De= roon 28), mas mit einem politischen Acte zwischen Athen und Argos Busammenhang gehabt haben mag. Aus ber Beit por ber Thebais ift ber große Name bes Debipus vorzüglich in Athen mit ber Religion in Berbindung gesetzt worden, wie

<sup>23)</sup> Pind. P. 8, 57. Paus. 8, 24, 4. 24) Paus. 1, 34, 2. 25) Paus. 9, 5, 7. 26) Paus. 8, 54, 5. 27) Paus. 1, 43, 1. 28) Paus. 1, 30, 4,

aus Sophokles bekannt ist. Eleusis, das überhaupt nach dem dort herrschenden priesterlichen Sinn reich an heiligen Gräbern war, eignete sich durch die Sage, daß es Abrastos und Theseus, die Sieger im ersten Krieg gegen Theben, bewogen habe die Leichen der Besiegten auszuliesern, die der Anführer zu, wie Plutarch aus den Eleusiniern des Aeschylus, dem dritten Drama seiner Trilogie Thebais anführt, und vermuthlich wurden ihnen dort heroische Ehren erwiesen, während die Leichen der Gemeinen in Eleuthera auf der Gränze von Böotien und Attika bestattet wurden <sup>29</sup>).

### Politische Berven.

Eine merkwürdige Epoche ber Erweiterung und freilich auch Verflachung und Veraußerlichung ber Griechischen Religionen gibt bas Besiodische Zeugniß an, welches bie homeris ichen helben halbgötter nennt,-und ihnen ein zweites Leben auf ben feligen Infeln anweift. Auffallend genug ift biefer Ausspruch auch baburch, bag bie Besiodische Poeffe fich von ben Achaerhelben losgesagt hat und gemiffermagen in einem schwachen Gegensat zu ihnen fteht, und so viel wir feben, nur ben Berakles verherrlicht hat. Dieser war auf unbekannten Wegen aus bem Peloponnes, wo großentheils mit ibm bie griechische Sagenpoefie begonnen bat, bie in ihren alteften Ge staltungen auch noch bei homer fortlebt, nach Bootien übergegangen, wie benn auch bort Berakles als ber einzige unter ben ältesten Sagenhelben bie Erhebung unter die Dlympischen Götter erfahren hat. Die allgemeine und unvergleichliche Wirfung ber burch Aoben und Rhapsoben an Sauptfeften mancher Orte, an Gaftmählern und Bersammlungsorten Jahrhunderte hindurch umbergetragenen homerischen Dichtungen erkennt man fast ebenso beutlich als an ihrem Einfluß auf alle folgenden hauptarten ber Poesie, an ben überall gerftreuten Boltssagen

<sup>29)</sup> Meine Rl. Schriften 4, 139.

über Gründung von Tempeln, Städten und anderem Eingreisfen in bie örtlichen Berhaltniffe.

Unvermeidlich scheint es daß aus ber bochfliegenden bichterischen Borftellung von ben Achaischen Belben Glaubensmeinungen erwuchsen, und ichon vor Besiodus mogen an manden Orten bie Tobtenehren mander ber erften homerischen belben über bas Mag bes allgemeinen Tobtenbienftes ber Gefolechter hinausgegangen fenn : ficherlich nahm nunmehr bas Wort Beros eine neue und bobere Bebeutung an; gang naturlich ging biese auch auf bie altesten und berühmtesten Ramen ber Sagen, wie Tantalos, Pelops, Jason über, bie erft von nun an auch eine halbgottliche Burbe zu bem Glanz und Rubm ihrer Namen binguerbielten. Je mehr bie Bahl und Berehrung solcher neuen Herven junahm, um so fester feste fich der Glaube an eine Mittelmacht zwischen den Göttern im himmel und ben aus ben Grabern und bem Sabes fortwirfenben Rraften gottlich bevorzugter unfterblicher Geifter. wichtig ift babei, bag mit ben Somerischen Selben ber Begriff ber Rraft und ber Großthaten, ber doern verfnüpft mar, wie benn auch bamit im Busammenhang Aristoteles in ber Ethif, auf Sagen binmeift, wonach aus Menschen, beren Tugend einen ungewöhnlichen Grab erreicht bat, Götter werben (7, 1).

Neben den allgemein berühmten ältesten Namen waren in jeder Bölkerschaft oder Landschaft ihr eigene geseierte Namen oder von Familien heilig gehaltene Gräber, deren inwohnende Geister nunmehr zum Theil wenigstens natürlicherweise auch zu der neuen erhöhten Geltung und Mächtigkeit aufstiegen. Nur selten mögen die Ausnahmen gewesen seyn, daß ein Desros innerhalb unbestimmterer Gränzen wirfte, wie Achilleus über die seiner Insel nahen Gewässer, während die Götter über der ganzen Fläche des Oceans walteten, wie Arrian. besmerkt (Peripl. Pont. Eux. p. 23 Hudson). Dagegen wurden freilich manche Heroen an verschiedenen Orten verehrt. Die Zahl der Familienheroen vermehrte sich hauptsächlich durch die

patriarcalische Form einer gang nach bem Mufter einer wirflichen über bas ganze Land ausgebreiteten und organisirten Familie, wovon wir in Attifa bas größte Beifpiel feben 1). Denn bie bortigen vier Phylen, Die fich in je brei Phratrien ober Trityen, sowie biese in je breißig nicht blutsverwandte, sondern bürgerliche Geschlechter (yévea) theilten, feierten ihren besonderen Gottesbienst (sacra privata), und Bergen, mehr ober weniger aus Trabition ober nach Umftanben beliebig angenommen und von Delphi bestätigt, standen an ber Spite einer jeben Abtheilung. Die Berven bes gangen Landes gusammengenommen bilbeten baber eine gottliche Dacht, bie aus ber bunkeln Tiefe bervor in Gefahren und Ungluckfällen Schut und Silfe und überall Gutes (w dra9dr) fenben So ift es gekommen, bag bie inlanbischen Beroen (Erxwooo) neben ben allgemeinen Göttern ber Nation im himmel angerufen werben konnten. Das altefte Reugniß bafür baß biefes in Attifa geschah, giebt uns ein Drakonisches Gefet und bag ein abnlicher Gebrauch fich in anderen Staaten gebilbet habe, ift aus vielen Stellen ber Alten zu erseben. Das Drakonische Geset bestimmte nach Porphyrius (de abst. 4 fin.), daß die Bewohner Attifa's auf ewige Zeit und unverbrüchlich bie Götter und Die vaterlandischen Geroen gemeinfam und nach väterlichem Brauch verehren follen und einzeln nach Bermögen mit Stille und Erftlingefrüchten und iabrliden Ruchen. Der aufgeklärte Solon verbot bie Antaftung ber Gräber burch strenge Strafgesete 2) und ihm gebot bas Delphische Drakel, ebe er ben Rampf gegen Salamis beginne, ben heroen Periphemos und Rychreus auf bem Ufer ju opfern 5) (evayiseir ist gemeint). Nicht wir, die Götter und Berven haben es gethan, sagte Themistokles vom Siege über

<sup>1)</sup> Bodh zulest im C. J. Gr. T. 2 p. 650 ss. Aefchyl, Trilogie S. 297 Nachtrag S. 181, 2) Cic. de legg. 2, 26.

<sup>3)</sup> Plut. Sol. 9.

bie Perfer 1). Bon Berodot wird ber Salaminische Sieg ben Göttern und Beroen beigemeffen (8, 19). Auch bei Thuty= bibes lefen wir: "au Reugen will ich machen bie Götter und bie einheimischen Beroen " (4, 87), so wie bei Berobot; bei Kenophon: "anflebend bie Götter und Beroen" (Cyrop. 2, Auch Demosthenes spricht von Göttern und Beroen, die bas Attische Land inne haben (pro cor. S. 146). Pinbar läßt in Aegina bie Beroen mit Zeus bie Stadt beschügen (P. 8, 142). Aus Polybius ift bie ben Arkabern allein eigenthümliche gesetzmäßige Ordnung befannt, bag bie mannliche Jugend bis jum breißigsten Jahr auf bie Götter und herven Vaane und homnen fingen mußte 5). Am Neumond murbe in Athen ben Göttern, Tages barauf ben Beroen geopfert. Wie durchgebrungen im allgemeinen Bewußt= sen biese enge Berbindung mar, fieht man aus bem Schwur bei Göttern und heroen und aus bem Gebrauch bei ber Dablzeit zwischen ber Spende an Zeus, ber Bere Gemahl, und ber bes Zeus Soter bie ber Beroen auszubringen nach Meschulus in ben Epigonen, und bei Sophofles, wie aus ber Anführung bes Desphius unter wicos xparie ju schließen ift, ober überhaupt ihnen ben zweiten Becher zu mischen nach Plutarch (Qu. Rom. 25).

Um auf die Attischen Heroen wenigstens etwas näher einzugehen, so ist von Beroen der alten vier Phylen meines Wissens keine Spur, da die Eponymen derselben, die vier Söhne des Jon, Teleon oder auch Geleon, Aegikores, Argades und Hoples bloß Geschichtswerk zu seyn scheinen. Als aber Klisthenes nach der Vertreibung der Pisistratiden die vier auslöste, und zehn geographische Phylen errichtete, gebrauchte er die Politik, da diese Auslösung ohne Zweisel relississen Anstog gab, und nahm das Delphische Orakel zu Hülfe. Er schlug diesem hundert Namen vor, wovon neun von Des

<sup>4)</sup> Herod. 8, 109.

<sup>5)</sup> Bei Athen. 14 p. 626 b.

roen Athens, Erechtheis, Aegeis, Pandionis, Leontis, Afamantis, Deneis, Refropis, Sippothoontis, Antiochis und einer von bem Beros ber Nachbarinsel Acantis ausgewählt murben 6) fo baß ein besonderer Cult berselben als Eponymen nicht zu vermutben ift. Doch ftanben ihre Statuen vor bem Rathbaufe ber Künfbundert und bem Brytaneum im Reramifos. Die alten Culte ber Geschlechter, welche nach ber neuen Berfaffung unter bie Demen aller Landestheile vertheilt murben, aufzuheben, und ihren religiösen Berband zu zerreißen, murbe fehr unpolitisch gewesen seyn. Biele Demen trugen felbst ben Namen von Beroen alter in ihnen vermuthlich vorherrichenber Geschlechter. Ein Grammatiker nennt ben Araphen?) einen ber hundert Beroen, mas fich auf die von Berodot (5, 69) ange gebene ursprüngliche Eintheilung jeder ber vier Dhylen in gebn Demen bezieht, beren Bahl ju Strabons Zeit sich auf 174 belief und nach in neuerer Zeit entbectten Inschriften noch weit bober gestiegen ift. Den heros Rolonos nennt Sophofles (Oed. Col. 59), ben heros Dabalos bes Demos Dabaliba Simonibes in einem Epigramm, ben Iphistios bes Demos Benhäftigba Bespchius, ben Echelos bes Demos Echeliba berfelbe und einen Tempel (vaos) Stephanus Byz., ben Beros Marathon, Sohn bes Apollon, Suidas, Tithras, gleichnamig mit bem Demos, wird Sohn bes Panbion genannt 8), Philaos, nach bem ber Demos Philaiba, von Mehreren Gohn bes Mias und ber Lyfis. Bon Phreards, einem berühmten Beros, bieß nach Stephanus ber Demos Phrearoi. Den Beros Phalereus verehrte ber hafenort Phaleron nach Clemens: sein Xvanon war auf ben Schiffen. (Protr. 2, 2, 40 p. 35).

Außer ben Heroen, welche Eponymen ber Phylen wurden, werden Robros nach ber bekannten Geschichte bei Polyan (1,

<sup>6)</sup> Jul. Poll. 8, 110; Demosth. Epitaph. §. 27 — 31; Pausan. 1 5, 2. 3; und 10, 10, 1. 7) Demos der Aegeischen Phyle, Harpocrat. Bekkeri Aneed. 1, 441. 8) Schol. Aristoph. Ran. 386.

18), Aegeus nach Paufanias (1, 22, 5), und viele Andere aenannt, als Rothos bei Strabon mit Refrops, Kobros, Aeklos und A. (7, p. 321). Von Kranaos und Jon nennt Pau-Ein Panons hatte nach Besychius fanias nur ein Denkmal. Tempel, Statue und eine Quelle, die auch Platon im Lyfis Akademos ober Bekademos war ber Beros bes erwähnt. schattenreichen Gymnasium seines Namens, welchen Eupolis (nicht im Ernst) Gott nannte 9), Plutarch aber Heros (Thes. Ein Beroon bes Theseus und Pirithoos auf Rolonos nebst benen bes Debipus . und bes Abrastos , nennt Dausanias. Doch mehr entspricht ber großen Bebeutung ber auf ibn bezüglichen Sagen bas Theseion, welches ihm unter Rimon errichtet wurde, indem man die Versetzung seiner Ge= beine von Skyros bamit verband Olymp. 77, 4, weit ent= fernt, nach feiner in Athen geltenben Aehnlichkeit mit Berafles, von ber häufigen Schwindelei, bie fo manchen Beros in einen Gott verwandelte 10). Un feinem Feste, ben Thefeen, murben Die Armen gespeist, worüber mancherlei gemelbet wirb. seinem Tempel fanden die Flüchtlinge eine Zuflucht nach De= Auch murbe ber Befale, die ihn aufgenommen haben follte, geopfert 11). Eigenthumlich ift ber Beros Echetlos ober Echetlave nach ber Sage, bag eine Erscheinung (φάσμα), ein Mann mit bem Pfluge in ber Schlacht, worin auch Beros Marathon beistand, viele Feinde erschlagen habe 12).

<sup>9) &</sup>amp; Aorgaredrois bei Diog. Laert. 3, 7.
10) Die Stellen über diese Sache s. in dem Thesson von Ross 1852 S. 26 s., der diesem Tempel, die Freude jedes Besuchers von Athen, gewiß mit Unrecht dem Ares zutheilen wollte.
11) Plut. Thes. 14.
12) Paus.
1, 32, 4. Auch das Gemälbe des Pananos in der Poetile enthielt ausser dem aus der Erde aussteindem Theseus, (der nach herodot dem heere vorschritt. Bgl. Plut. Thes. 35) und dem heros Marathon den Echetslos (1, 15, 4). Zoega glaubte ihn zu erkennen an einer etrurischen Urne Bassir. Tas. 40, wozu ich in der Uebersehung bemerkt habe, daß derselbe Gegenstand achtzehnmas an Urnen von gebrannter Erde in der Sammlung

Wunberfage scheint ben Ginn zu haben, bag bas Landvolt bie Pflugschar jum Schwert gemacht babe. Auch ben Töch= tern bes Leos, bie fich, als bas Drakel gur Abwendung einer Bungerenoth ober Seuche von ihrem Bater, bem Beroe Leos, biefes Opfer forderte, hingegeben hatten, wurde in Athen ein Temenos und Tempel geweiht, bas Leoforion genannt. Den Barmos bius und Aristogeiton erhob ein Bolfsbeschluß ju Beroen, mo-- von später noch andere Beispiele vorkommen, bas bekannte Stolion aber versett sie' als nicht Gestorbene auf bie Infeln ber Seligen zu Achilleus und Diomedes. Einer ber wichtigften Attischen Beroen, Buzyges, ber ben Pflug mit Ochsen bespannte, wie in Eleusis Triptolemos, ber Stammheros bes uralten priesterlichen Geschlechts ber Bugges, murbe auch Epis menibes genannt, wie Servius fagt nach Ariftoteles (Georg. 1, 19). Go mar ber Beros Befochos angenommen von einem Geschlecht, ben Besphiben, Die einen oben bei ben Semnen ermahnten ehrmurdigen Dienst hatten. Thefeus foll nach Plutarch im Theseus (17) in Phaleron bem Phaar und Naufithoos, ben mythischen Schiffern, je ein Beroon errichtet haben, eine icone Aufmunterung für bie Schifffahrenben.

Wenn auch das religiöse Athen gesegneter mit Beroen gewesen ist, als irgend ein anderes Griechisches Land, so fehle ten doch keinem selbständigen Staatswesen seine Beroen. In Sparta strahlt Menelaos hervor, der oben schon unter den Homerischen Beroen vorkam. Die fünf Sparten oder Archegeten wurden genannt: Echion, Uddos, Chthonios, Hyperenor und Pelor 15), Namen, deren drei erste auf Autochthonismus, die beiden anderen auf das Gewaltige hinspielen.

Fünfzahl auch ber Aeoliden und der Phoroniden gibt

ber Florentinischen Gallerie und in dem Inftitut zu Bologna mehrmals und nur mit Eteotles und Polynites an Urnen vortomme. Bgl. auch Stadelbergs Graber S. 3. 13) Paus. 3, 4, 3; Sch. Apollon. 3, 1179.

Bestodus an; so auch fünf Krethiben. Die Tyndariben als bie herven behaupteten natürlich bas große Ansehen, bas ihnen als Diosfuren angestammt mar. Ihre Bilber wurden von Sparta einst ben Stalischen Lofrern gelieben. Diese ließen in ibrer Schlachtreibe einen Plat offen für ben Diliben Migs, welcher in ihrer Schlacht gegen bie Krotoniaten turz vor Olymp. 65 ben feindlichen Anführer unheilbar verwundete, woran andere Sagen fich knüpften 15). In ber von ben Tarentinern geweibten Statuengruppe von Ongtas und Ralpnthos waren auch bie herven Taras und Phalanthos 14). Dag auch in Rreta Beroen im Rrieg angerufen wurden, bezeugt Dioborus (5,79 fin.) Der in verschiebener Beise vorgestellte Beiftanb ber Beroen erinnert an driftliche Sagen. Als die Spanier in bem Ronigreiche ber Ungläubigen vorbrangen unter Unrufung bes beiligen 'Jakobs, leitete biefer auf einem grauen Schlachtroß ben Angriff und schlug die Anbeter falscher Got= ter in die Flucht. Im ersten Kreuzzuge glaubten sie oft bie Engel und Beiligen in ber Schlacht an ihrer Seite ju febn. In Sparta tommen bei Pausanias vor mit einem Beroon: Pleuron, Alfon, Annisfa, Bagensiegerin, Die Göbne bes hippofoon, hipposthenes, biefer mit einem Tempel. Den Sippostbenes verehrte man nach bem Orafel bem Poseidon zu Ehren, weil er viele Wagensiege bavon getragen batte (3, 15, 5). Ferner nennt Vausanias bort Radmos und die Nachkommen bes Deolpfos. Amphilochos, Rleodaos, Syllos, Debalos und Telefles. ein Tempel foll (gleich) nach feinem Tobe nach Berobot, was nicht eben glaublich ift, bem Lyfurgos erbaut worden fenn (1, 66); daß ihm und zwar ihm allein jährliche Opfer gebracht worben sepen, bezeugt Ephoros bei Strabo (8, p. 366), als einem Gott, fagt Plutarch im Lyfurg (31); ben Tempel fah auch Paufanias (3,16, 5). Auch in Inschriften wird Ly-

<sup>13)</sup> v. Pauder in ber Archaol. Beitung 1847 G. 100 ff.

<sup>14)</sup> Pauf. 10, 13, 5.

furgos Beds genannt (C. J. n. 1341; 1362; 1256). Dieser sein Name erklärt sich burch ben Delphischen Spruch, ber unten erörtert werben wird. Was Nicolaus Damasc. sagt, daß man ihm einen Altar errichtete und sedes Jahr als heros opferte, enthält in Altar und heros einen Widerspruch.

Auch die Messensichen heroen werden von Pausanias ziemlich vollständig erwähnt seyn. Bei der Gründung von Messene durch Epaminondas wurden sie gemeinsam herausgerufen Mitbewohner zu seyn; am meisten Messene, die Tochter des Triops, nach dieser Eurytos (von Dechalia) und Aphareus mit seinen Söhnen, die herakliden Kresphontes und Aepytos. Borzüglich und von Allen wurde Aristomenes hervorgerusen (4, 27, 4.), dessen Grab mit einer Säule darauf mit Stieropfer zu besonderen Sagen Anlaß gab (4, 32, 3.)

.

1

4

49

1

· Lie

-11

igie,

7/10

3;

ron

à f

Hitbe

deim

? Rom

i, Di

Mileb

" Re

to land

· und

the g

dem !

Regara Vielei

) D

In Arkadien werden von Pausanias manche Denkmäler genannt, bei denen fortgesetzte hervenehren nicht erwähnt wersten, wie bei denen, die mit herakles gegen Elis gekämpst haben sollten (8, 15, 3). Dagegen wurden diese in Phigalia auf der Agora den in einem Polyandrion ruhenden Dresthassiern jährlich erwiesen (8, 41, 1), und in Pallantion wird ein Tempel des Pallas (als oduoris) mit Marmorstatuen von ihm und des Euandros genannt (8, 44, 5). Bei dem Grad des Aepytos ist bemerkt, daß homer (3l. 2, 604) es erwähne, obgleich der mit Steinen rings umfaste Erdhügel nur klein, aber in jener Zeit wohl ausgezeichnet gewesen sey (8, 16, 2). In Mantinea war ein heroon des tapsern Podares, das drei Generationen vor Pausanias auf einen gleichnamigen Abkömmsling des heros übergetragen wurde (8, 9, 5).

Das Buch über Achaja enthält nichts von herven. Die Eleer spendeten nach Paufanias ben herven und beren Frauen so viele im Elischen und bei den Aetolern geehrt werden (5, 15, 7). Pelops kommt weiter unten vor hippodamia hatte eine Area, wo ihr jährlich die Frauen opferten (6, 20, 4). Dem Augeas und Aetolos wurden die Enagismen fortgesest

(5, 4, 1, 2.) In Argos wurden bem Phoroneus noch jur Beit bes Pausanias Enagismen bargebracht, und Berseus batte ein Beroon amischen Mufend und Argos (2, 18, 1, 2, 20, 3): biefer wurde auch in Geriphos und Athen verehrt. nahen kleinen Stadt Kleone war ein Grab des Opheltes und Altare ftanben in ben umbergezogenen Schranfen (2. 15, 3). In Evidauros murde die Messenische heroine hyrnetho, Toch= ter bes Temenus, Gattin bes Deiphontes gefeiert (2, 28, 3), und bie auf bem Hyrnethion gewachsenen Delbaume und anbere wurden nicht jum gemeinen Gebrauch verwandt. benkwürdigsten ist hippolyt in Trozen, wegen bes an ihm haftenben Auges primitiver Sitteneinfalt und bes schönen Gebrauchs ber Trözenischen Jungfrauen, die in seinem Tempel vor ber Sochzeit ihre Loden nieberlegten. Der Tempel sollte von Diomebes gestiftet seyn, hatte ein glanzendes Temenos und man läugnete bie Sage ber Tragifer über hippolyts Tob und zeigte, obgleich man ihm jährlich opferte und er einen Priefter hatte, fein Grab nicht, bas man mußte, wie Paufanias fagt (2, 32, 1). Ein Denkmal von ihm zeigte man in Athen, ein heroon in Sparta (1, 22, 1. 3, 12, 7).

Die kleine schöne Insel Aegina, so ausgezeichnet durch stühe Blüthe, Handel und Reichthum und viele von einer Familie einheimischer und von Pindar und anderen Dichtern beswigene Kampssieger und den größten Bildhauer vor Phivias, hatte auch, wie Isokrates sagt, Halbgötter, benen wohl Niemand andere vorziehen möchte (Euag. p. 213), an Neakos, dem Sohne des Zeus, dem frommen und gerechten, der durch sein Gebet den langentbehrten Regen herabgezogen hatte, dem Todstmichter, und seinen Söhnen. Pindar verbindet mit Zeus dem herrscher Neakos, Peleus, Telamon und Achilleus (P. 8, 19). In dem Neakeon wurden die Siegeskränze aufgehängt.

Auch wurde im Megarischen ben im Perserkrieg Gefallenen ein Stier als exarioma geopsert nach der Inschrift, die und das lange Epigramm des Simonides überliefert hat, n. 167 p. 159 in Schneidewins Ausgabe. Bon einem Sohne des Abrastos, Aegialeus, der im zweiten Thebischen Kriege umgestommen und von den Verwandten in Pege begraden worden, war in Bege im Megarischen ein Heroon, Adrichesov 15).

Die Böoter werben von dem Komiker Platon wegen ihrer Deroenverehrung verspottet. In Platad nennt Pausanias neben dem Altar des Zeus Eleutherios ein Heroon der Platad (9, 2, 5), also wohl nur aus der Zeit der Eleutherien und des großen Siegsgefühls. Die Plataer hatten nach Plutarch sieden Heroen: Androkrates, Leukon, Peisandros, Damokrates, Hypsion, Aktaon, Polyidos (Aristid. 11). Elemens sagt, daß das Orakel in der Persernoth diese Heroen (er nennt nur vier) anzurusen geheißen habe (Protrept. p. 26 Sylb.). Androkrates hatte nach Herodot sein Temenos am Fuße des Kitharon bei der Quelle Gargaphia (9, 25), das Heroon nennt Thukybibes (3, 24).

Die in der Schlacht gefallenen Platäer wurden alljährlich an einem merkwürdigen Feste, woran auch sie Enagismen oder aipaxovolas empsingen, also als Deroen, wie nach Pausanias (1, 32, 5) die zu Marathon Gefallenen, zum Mahle herbeigerusen, zum Mahle des Zeus und des chthonischen Hermes. Dieß wurde noch zu Plutarchs Zeit beobachtet (Aristid. 21). Ein Heroon des Iolaos, der auch in Sardinien geehrt wurde, war vor dem Prötischen Thore von Theben und der Pelargo wurde als Stisterin der Kabirischen Weihen ein trächtiges Thier geopsert jenseits des Flusses Dirke 16). Das heroon der Alkmene in Theben aber nennt schon Pheresydes (Anton. Lib. c. 33).

<sup>15)</sup> Paus. 1, 44, 7.

16) Paus. 9, 23, 1. 9, 25, 6.
Iolaos in Sarbinien 10, 17, 4.

Bei ben Lofrern stammten Geschlechter auch von heroinen ab. Noch in ber Erzählung von bem Kriege ber Gallier gesen Delphi werden unter anderen Bundern die Erscheinungen ber heroen hyperochos, Laodofos, Pyrrhos und Phylafos, einem eingeborenen Delpher, angegeben von Pausanias (10, 23, 3).

In Charabra Altare, nach ben Ginen ber Dioskuren, nach ben Anderen einheimischer heroen (10, 33, 3). In Amsbryffos und Antikpra gleichnamige heroen (10, 36, 2).

Auch ben Bölkerschaften und Landschaften wurden Urvater gleichlautend von ihnen abstrahirt gegeben, gang nach ber Art primitiver Geschichtsanschauung, bie uns aus bem alten Teftament, aus Saro Grammaticus und fonft her befannt genug Den Griechen eigen ift, bag fie mit biefen ausgebachten Personen häufig auch Graber und Beroenehren verbanden. Dieß freilich ift wohl nur in fpateren Zeiten, unter Begunftigung bes belphischen Drakels, ba man immer eifriger wurde, ben alteren ein neues Beroon bingugufügen, aufgekommen. Aranaos und Jon batten nach Paufanias in Attifa nur ein Denkmal. Aber in Mantinea mar nach bemfelben bas Grab bes Artas, bes Sohnes ber Rallifto neben bem Altar ber Bera, nachdem man auf Befehl bes Drakels seine Gebeine, Die mit Opfern gefeiert wurden, eingeholt batte (8, 9, 2). Ein Beroon bes Lakedamon, als Sohnes ber Tangete, erwähnt berfelbe (3,20,1), bas bes Leler (3, 12, 4), und bag bem Photos, Sohne bes Sifvphiben Ornytion, Andere fagten, bem Kanthippos, einem großen Rriegsmann, als bem Archegeten bes Stabtchens, in Daulia von ben Obokern alle Tage bas Blut von ben Thieren, Die fie selbst verspeisten, burch eine Offnung in das Grab gelasfen wurde (10, 4, 7): wo Phofos vermuthlich in spaterer Reit eingebrängt worben ift, von bem und ber Antiove nur ein Denkmal weiterbin erwähnt ift (10, 32, 6). Der Parnaffos batte feinen Namen von einem Beros Parnaffos, ber sum Bater ben Poseibon und jugleich "wie andere ber foge nannten Beroen" einen fterblichen Bater batte (10, 9, 1). Dem Minyas murben in Orchomenos Rampfipiele gehalten, bie bei Pindar vorkommen; Paufanias nennt bort bas Grab bes Minnas (9, 38, 3). Der Lanbstrich Aegialeia mar nach Daufanias benannt von bem Autochthonen Megialeus. umgekehrten Kall, bag ein großes Land von einem mythenreiden und bedeutsamen Namen benannt worden ift, bietet uns Pelops bar. Ihm wurden an feinem Grab am Alpheios große Blutspenden als einem Beros bargebracht, welche Pindar erwahnt (Dl. 1, 90), mas Baufanias als fortbestebend und geleitet von ben jährlichen oberften Beborben bezeugt, indem er bie Sage anführt, bag Berakles als fein Abkommling im vierten Glied, ihm querft geopfert habe, ber von ben Gleern vor ben anderen heroen in Olympia fo fehr, als Zeus vor ben anberen Göttern geehrt merbe, und bas Pelopion rechts von bem nörblichen Eingang bes Zeustempels beschreibt (5, 13, 12).

Die zahlreichste Klasse ist die der Gründer von Städten, befonders Kolonieen, aus der historischen Zeit, deren Namen und Hervenehren, indem sie großentheils nach den Städten selbst benannt sind, nicht immer gleich alt, als die Gründungen zu denken sind. Edhel hat nach Spanheim (de pr. num. 1, p. 562 ss.) einen Catalogus hervum, hervidum, conditorum, personarum illustrium, aus Münzen entworfen in der Doctrina numorum 4, 347—351 mit vorausgehender Einleitung 1). Der gewöhnliche Name der abgebildeten Stister auf

<sup>1)</sup> Eine Reihe von Eponymen, Stadtheroen als Aydon, Ayzitos auf Münzen Kaoul Rochette Mon. ined. p. 245.

ben Müngen ift Kricorns, so wie ber Titel einer gablreichen Rlaffe von Schriften, welche bie Grundungsfagen enthielten urloeig mar, oluiorn's allein auf ben Müngen von Kroton und doxayéras auf benen von Tauromenium und Enna. genhafte Stifter nach bem Ramen ber Stabte finden fich nicht auf Mungen ober nur eima ausnahmsmeise, wie etwa Byjas, ber zwar zur Argonautenzeit Bnzantion gegründet baben foll, aber auch für Die Megarische Stiftung ber breißigften Olympiade auf ben Müngen beibehalten wird. Go murbe in 216bera von ben ausgewanderten Teiern ber Rlazomenier Timefios als ber frühere Gründer und Beros verehrt, ben die Thrafer vorher aus bem Befit gefett batten 2). Dagegen verehrten nach Cicero die Bewohner von Alabanda ihren Alabandos beiliger als irgend einen Gott (N. D. 3, 1). In Argos war nach Berobot ein Bieron bes Argos (6, 75) und ein bichter Sain (6, 78), ben auch Paufanias ermähnt (3, 4, 1). Charonea mar gegründet von Charon, dem Sohn bes Apollon und ber Thero 5).

Elatos, Sohn bes Arkas, war ber Stifter von Clateia \*). Dem Heros Kerillos wurden, gleich anderen Stiftern, jährliche gymnische Leichenspiele geseiert in Kerilli, im Bruttischen 5). Ein Heros Kyrnos sehlt auch nicht ber gleichnamigen Insel 6.) Lampsatos hatte eine Heroine, nachmals durch Bolksbeschluß Göttin, der sie noch zu Plutarchs Zeit opferten 7). Die Marathonier rühmten, daß ihr Marathon von den Griechen zuerst Gott genannt worden sey, so wie Herakles 8). In Paträ war das Grab des Patreus neben dem Tempel der Athena und seine Söhne standen mit ihm auf dem Thore 9). In Tenedos

<sup>2)</sup> Herod. 1, 168. 3) Plut. de curios. 1.

<sup>4)</sup> Paus. 10, 34, 3. 5) C. J. n. 32. 6) Herod. 1, 167.

<sup>7)</sup> De mul. virtut. h. v. s. Hist, fr. p. 111 Ol. 31. In einer Insichrift bei Chandler (n. 79) wird ein Madden jur νέα ήρωτς erklart wes gen ber Burbe ihres Baters durch Senats= und Boltsbeichluß.

<sup>8)</sup> Paus. 1, 32, 4. 9) Paus. 7, 20, 2.

wurde Tennes, der Sohn des Kyknos für den heiligsten Gott gehalten 10). Sein Marmorbild mit dem Beil als Heros und Gefetzgeber von Tenedos.

Der Glaube war, daß die Götter und heroen bei den städtischen Opfern und Festen der Städte, welche sie gestistet, oftmals unsichtbar erschienen 12) und wie alt und verdreitet dieser Glaube gewesen sep, dürsen wir daraus schließen, daß nicht wenige Kunstwerke unsichtbar erscheinende Götter darstellen, wie namentlich Phidias in dem Panathenäenzug als Beschauer des Festes. Daß bei der bildlichen Darstellung die Unsichtbarkeit der sichtbar dargestellten Götter von dem Beschauer nicht verkannt werde, wurde vorausgesetzt, wie die alte Kunst seinen Kenntnissen und seiner Ueberlegung mancherlei zugetraut hat.

## Beroifirung hiftorifder Perfonen.

Nachdem durch die Perfersiege Ideen und Phantasie siberhaupt den höchsten Aufschwung erhalten hatten und auch der Deroenglaube neue Kraft gewonnen hatte, verstieg sich bald die begeisterte Berehrung auch zu den glänzendsten Männern der Neuzeit. Insbesondere hob Sparta die helden zu den Beroen empor. Dort waren Denkmäler des Leonidas, und des Pausanias, des Siegers dei Platää und ein Kenotaph des Brasidas, der im Peloponnesischen Krieg dei Amphipolis in Thrasien gefallen war und dort nach Thuspbides Deroensopfer aus Dankbarkeit erhielt!). Man hielt jährlich Reden auf sie und seierte ihnen Kampsspiele. Die Gebeine des Leonidas waren von Pausanias vierzig Jahre nach dem Tode eingeholt.

<sup>10)</sup> Cic. N. D. 3, 16. In Verr. 2, 19.

11) Dio Chryssost. or. 33, p. 23 Reiske, ber auch or. 39 p. 155 fagt, daß Ritäa Sötter und Heroen zu Stiftern erhalten habe.

1) Thuo. 5, 11. Aristot. Eth. Nic. 5, 7 (10).

2) Paus. 3, 14, 1. Ringfampf, nangatuor C. J. n. 1421, n. 1417.

Dem Miltiabes opferten bie Chersonesiten als ihrem Gründer (oduoris) und widmeten ihm einen gymnischen und Reiterkampf nach herodot (6, 38), während die Athener ihn mit Eifersucht nur im Gemälde ehrten. Den Kimon rieth das Orakel, befragt in einer hungerenoth, zu verehren als einen Bollendeten (xosiszova 3).

Als Heros wurde Gelon verehrt nach Diodor (11, 48). Dieron hatte in Ratana als Gründer heroische Ehren erzielt und sich, um sie in einer so großen Stadt zu erlangen, bis zum Tode da aufgehalten Ol. 78, 2. Die zurücksehrenden Ratanier aber warsen seinen Gradhügel auseinander 4). Dem Dion beschlossen die Syrakuser heroische Ehren 5). Theron, Tyrann, von Ol. 73, 1—76, 4, wurde nach seinem Tode als Deros verehrt; daß ihm nach einer sehr beliebten Regierung heroische Ehren bekretirt wurden, bezeugt Diodor (11, 53): der Einsluß der Tyrannis ist merklich in Sicilien. Auch Timoleon wurde sährlich nach einem Beschluß der Syrakuser mit gymnastischen und musischen Spielen gleich nach seinem Tode geehrt und es wird ein Timoleonteion genannt 6).

Bescheiben erscheinen die Ehren bes Demosthenes in Raslauria und anderen Orten Griechenlands gegen die glänzenden des Philopomenes und Aratos. Ueber Philopomenes sagt Diodor?: außer den von der Gesammtheit der Achäer ihm zuerkannten "gottgleichen" Ehren, widmete ihm seine Baterstadt ein Stieropfer (ein großes Festessen) und ließ die Jugend Lobreden und Hymnen auf ihn vortragen.

Aratos Dlymp. 142, 1. In Sikon Opfer am Tage, wo er die Stadt befreite, am fünften Dassos b. i. Anthesterion, σωτή gea, durch den Priester, Θυηπόλος, des Zeus Soter und

<sup>3)</sup> Der Rhetor Rausstrates bei Plut. Cim. sin.
4) Diod.
11, 49. Strab. 6 p. 412.
5) Diod. 16, 10.
6) Plut. Timol.
p. 255. Corn. Nep. 5.
7) Exc. Vales. p. 301.

an feinem Geburtstage, wo er seinen eigenen Priefter hatte. Die Dionpsischen Kunftler fangen zur Laute, ber Gymnasiarch führte bie Knaben und Spheben bei ber Procession, ber Rath tam barauf betränzt und von ben anderen Bürgern wer wollte 8).

Natürlich waren auch unter ben Wettsingern bei ihrer munberbaren Beliebtheit manche Beroen 9), beren auch besonde rer Beziehungen, als ber Beilung wegen einige angeführt morben find. Bon anderen mag es genugen ben einen Euthymos zu nennen. Er sollte Olymp. 74 in Olympia als Kaust fämpfer gestegt haben, und Paufanias erzählt von ibm, außer Geschichten in Olympia, wo seine Statue von Pythagoras besonders sehenswerth mar, eine Sage von ihm aus Temessa, wo er nachher einen Damon, bem gur Buge für einen alten Frevel eine Jungfrau ausgeliefert wurde, besiegt und biefe ge freit haben follte (6, 6, 2. 3). Die Mähre von ber Befiequng bes Damon in Temeffa kennen auch anbere 10). Euthomos murbe in Olympia geopfert, weil fein Bild bort und in Lotri an bemselben Tage vom Blit getroffen worben fev 11).

Berven ber Beiftesthätigfeiten.

Orpheus. Sein Haupt wahrsagte in Lesbos 1), Halbgott

<sup>8)</sup> Plut. Arat. c. 53. cf. Polyb. 8, p. 523. hoffor Paus. 2, 8, 2. cf. 9, 4. Die Opfer erhielten sich noch zum Theil dreihundert Jahre nach seinem Tode.

9) Lucian Anachars. 10 — ror di rexhoarra loobsor rountschueror.

10) Strab. 6 p. 255. Ael. V. H. 8, 18. Suidas s. v. Die Reaction gegen den alten volksmäßigen Dämon von Temessa scheint den Euthymos wegen seiner Aussehen machenden ansschnlichen Stärke und Berühmtheit benutt zu haben. Nach dem allgemeisnen Charatter dieser Bolkssagen ist zu vergleichen Korbbos von Megara; entsernter auch der Heros Lybas in Sybaris bei Pausanias.

11) Plin. 7, 48.

<sup>1)</sup> Lucian. adv. Indoct. 11 Philostr. V. A. 4, 14, 151.

bei Athenaus (14 p. 632 o) wie auch sein Grab in Lesbos Sygin erwähnt (P. A. 2, 7); einen Tempel besselben in Thrake erwähnt Konon, querft Heroon, bann Tempel (44. 45).

Dem Linos murbe auf bem Belikon jährlich vor bem gefte ber Mufen ein Tobtenopfer gebracht 2).

Bu Eumolpos beteien nach Suidas bie Eumolpiden und Rerpfen.

Ueber Homer als halbgöttlichen Heros und Ahnherrn bes Geschlechts der Homeriden, nicht dem Blute nach, sondern einer dürgerlichen Genossenschaft in Chios, so wie über sein Grab und Opfer in Jos 3), sey es mir erlaubt, zu verweisen auf meinen Epischen Cyklus (1, 157 — 182). Auch in Arsgos wurde Homer göttlich verehrt, nach dem Versasser des Streites zwischen Homer und Hessous. In Smyrna, der von Antigonus und Lysimachus erbauten Stadt, nachdem die alte vierhundert Jahre öde gelegen hatte, war in einer vierseckigen Stoa ein Tempel und Grab des Homer errichtet worden, das Homereion 4).

Auch Ptolemaus Philopator errichtete bem homer einen Tempel.

Auch über die Gräber des Hefiodos, außer dem in Astra, in Naupaktos, Deneon und Orchomenos, will ich hier nicht wiederholen, was ich vorlängst ausführte in der Abhandslung über den von ihm hergeleiteten Stesichoros 5). Leicht ergibt sich, daß mit diesen Heroengräbern auch die Fortübung Desios

<sup>2)</sup> Paus. 9, 29, 3. 3) Kl. Schriften 8, 284.

<sup>4)</sup> Strab. 14, p. 646. Im modernen Smyrna rühmt man sich eines Grabmals des homer, jenseits der herrlichen Ebene an dem Berg nicht allzu hoch hinauf, vermuthlich wegen seiner Grobe, guten Erhaltung und schonen Aussicht, wegen deren auch ein Römer ein Grabmal für sich oben darauf gesetzt hat. Sicher mit Unrecht hat man dieß Grab auf dem merkswürdigen Relief mit der sogenannten Apotheose homers angedeutet sinden wollen.

bischer Poesse verbunden war. Unter den Beispielen, daß Ers mordung der mit Todtenopfer geseierten Heroen erfunden wurde, um zu erklären, daß man im Besit der Gebeine des heiligen Grabes sep, ist keines merkwürdiger ), als das des Neoptoslemos in Delphi.

Pindar nennt ben Neoptolemos ben Zerstörer von Ilion, inbem er seiner Töbtung mit bem Meffer burch Machareus gebenkt (Nem. 7, 34 — 43). Wenn wir uns so in bie Ansichten sehr alter Zeit zurückverseten, so errieth ber aufgeklatte Euripides biese nicht ober verwarf sie, indem er jenen Mord eine Schmach ben Delphern nennt in der Andromache.

Strabon fagt, das Grab in einem Hain sey ihm auf Befehl des Oratels errichtet worden, wahrscheinlich weil er getöbtet worden, als er die Tempelschäpe angriff; und wie die Sage wolle, sey dieß von einem Delpher Machareus geschehen, weil er Strafe forderte für die Tödtung seines Baters (durch Apollon und Paris) 9, p. 421 a. Die in längst veralteten Borstellungen begründeten Motive ahnete man nicht.

Nach ben beiben heroen homeros und hestodos nimmt die Verehrung großer Männer im Tode einen sehr verschiedenen Charakter an. Zwischen der litterärischen auf uns gekommenen Behandlung jener beiben Namen nach ihrem altvolksmäßigen Gebrauch und den historisch bekannten Dichtern liegt eine sehr lange Zeit: waren sie doch eigentlich nicht Eigennamen eines Individuums, sondern Bezeichnung eines Standes im Asiatisch-Neolischen und Jonischen, die der Bereinigung einzelner Gesänge zu größeren Ganzen, in Böotien und dem Nachbarlande nur des Sängers überhaupt (wie howeros), weßhalb dem homeros nachmals allerlei Reisen und Lebensverhältnisse angedichtet wurden, während wir über die verschiedenen Zeiten und die vier verschiedenen Arten bestodischer Poesieen nicht die

<sup>6)</sup> Rt. Schriften 2, 237.

geringste Sage vorfinden, sondern nur Besiodus - Graber ver- schiedener Drie verzeichnet finden.

Daß ben Archilochos die Parier ehrten, die Chier ben Homer, führt Aristoteles neben einander an in der Rhetorik (2, 23, 11). Das Denkmal des Pindar in Theben und das der Rorinna in Tanagra ist bekannt genug?). Aeschy=lus war ansehnlich bestattet in Gela, und in seinem Leben ist bemerkt, daß die Tragoeden ihm Todtenopfer brachten. Heroissche Ehren sind für keinen der genannten zu vermuthen. Aber immer leichtsinniger wurde seitdem alles Religiöse behandelt. Dem Sophofles verlieh nach Istros im Leben des Sophofles, ein Bolksbeschluß die heiligkeit eines heros und jährliche Opfer.

Unter ben Sehern hat keiner größere und längere Bestühmtheit behauptet, als Amphiaraos, ber, als er sich aus ber Niederlage im ersten Thebischen Kriege retten wollte, von ber Erbe aufgenommen wurde auf ber Attischen Grenze bei Oropos. Dem Melampus war im Megarischen ein heroon gesetzt, und es wurde ihm jährlich ein Fest mit Opfern gefeiert; doch erkannte man ihn bort nicht an als heross). Ein Feld bes Sehers Teneros nennt Pausanias (9, 26, 1).

Unter ben Gesetzebern steht billig voran Lykurg os, ber aber oben schon vorgekommen ist. Auch war in Sparta ein Heroon bes weisen Chilon9). Dem Bias heiligten bie Priener ein Temenos 10).

Bon Baleutos, bem Lotrischen Gesetzgeber führt Clemens von Alexandrien an, daß er götllich verehrt werde, gleich anderen Gesetzgebern (Strom. 1. p. 303); von Charondas dasselbe Jamblichus (Vit. Pythag. 38). In Sprakus erhielt Diotles, ber fräftige Staatsmann gegen Ende des fünften

<sup>7)</sup> Paus. 9, 23, 2, 8) Paus. 1, 44, 7 unb 8,

<sup>9)</sup> Paus. 3, 16, 4. 10) Diog. L. 1, 78.

Jahrhunderis v. Chr. heroenehren und einen Tempel, ber uns ter Dionysius niedergeriffen wurde 11).

Gang besonders bei der Berehrung ber Philosophen ift religiofer Unftrich einer ernften Reier ale rein formel ju betrachten. Bon ben Abberiten foll Demofrit als Gott verebrt worben sevn 12). Bon Altaren bes Anaragoras ift bie Rebe 15); von einem Tempel sogar bes Sofrates. 14) Dem Blaton sette Aristoteles einen Altar 15). Seine Mitburger, die Stagiriten, bauten bem Ariftoteles einen Tempel und feierten ibm ein Fest, Aristoteleia, für bie Boblibat bes Bicberaufbaus ihrer Stadt burch Alexander. Apollonius von Tyana errichtete Antoninus ein heroon 16), Philostratus im Leben besselben nennt Tempel und Heiligthum und spricht von vielen Bilbern in ben Tempeln (1, 5. 8, 29.) Proflos erwies jahrlich ben Attischen Berven und Philosophen und seinen Kreunden die Tobtenehren ber Reibe nach 17.)

Als drzilicher heros wurde Toraris, der mit Anscharsts zu Solons Zeit nach Athen gekommen seyn soll, versehrt, wie aus Lucian im Stythen bekannt ist, und eine Stelle bezeichnete sein Grab, die man immer bekränzt sand. Es kommt auch rozapiwia vor, vielleicht nur bezüglich auf die Todtenopfer, die Lucian als bestehend erwähnt (\*\*ereinvovoi). Man nannte ihn auch den heros Arzt oder den fremden Arzt 18). Einen Tempel des wunderthätigen Abaris, der unter Ansberm orakelte und durch Zaubergesänge Krankheiten heilte, auch von Sparta eine Pest vertrieb, nennt Strabon (11, p. 531). Dem Arzt Aristomachos (do salsa leg.) Die Smyreichen Tempel nach Demosthenes (do salsa leg.) Die Smyreichen

<sup>11)</sup> Diod. 13, 35.

<sup>12)</sup> Diog. L. 9, 36.

<sup>13)</sup> Ael. V. H. 8, 19.

14) Marini Vit. Procli c. 10 cf. p.

87 Rote.

15) Ammonius im Leben des Aristoteles mit den Episgrammen.

16) Dio Cass. 77, 18.

17) Marini V.

Procl. c. 86.

18) Hesych. Iargós. — † hows degaios.

Demosth. pro Cor. 270, 10. Lobet Aglaoph. 2, 1171.

nder erflarten ben Argt Darfus Artorius Ustlepiabes feiner Gefdidlichkeit wegen als beros unter Raifer Augustus. Bu mabrhaft beroifdem Unsehen erhob fich nur Bippotrates von welchem Plinius fagt, bag Griechenland ibm gleiche Ehren beschloß als bem hercules (7, 37), was veranlagt scheint durch bie Sage in ben unachten Briefen bes hippofrates (p. 771 Ruhn), bag bie Athener ihm gleiche Baben als bem Berakles und bem Asklepios bargebracht batten : und bieß bangt ausammen mit ber Sage ber Athener, bag er gur Reit ber großen Beft in Athen gegenwärtig gewesen fev. Auch Lucian fagt, Sippotrates gerube fich opfern zu laffen, wie benn ber Arat Antigonos bei einem eine Elle hoben Sippo= frates eine Lampe brennen laffe und ihm jahrlich opfere. (Philops. 21). Die Gesundheit ift ein so allgemeines Beburfniß jum Lebensgenuß, bag ber Aberglaube nicht mube wurde, ben Bulfebedurftigen neue Belfer nachzuweisen. feben ben Bunberthater biefer Art in bem Beros Prote fila os auf bem Chersones und bie von Ilion nach Theben versetten Gebeine bes Bettor icheinen biefelben Rrafte geubt au baben 19). Aber auch bie Statue eines Olympiasiegers. bes Polybamas beilte bie Rieberfranken in Olympia, ber Fauftfampfer Theagenes in Thasos 20). Um schreienbsten migbrauchten die Leichtgläubigkeit ber Menge die Privat-Jatromanten, zu beren Abnherrn Apis, als largouavus, bei Mefchylus erhoben erscheint. Als ein Makebonischer Damon, au bem fie für bie Rranken beteten, wird von Besychius Darrhon genannt.

Auch Ersinder wurden hier und da als heroen geehrt, wie Derkylos, der der Nepe, in Arkadien 21); oder Ente beder, wie der hirt Pirodaros, der einen Marmorbruch

<sup>19)</sup> Lucian. Deor. conc. 12.

20) Lucian. l. c. wie auch Paufantas crwähnt (6, 11, 3).

Grat. Fal. Cyneg. 100-107

Wernedorf Poet. Lat. min. 1, p. 239.

entbedt hatte und beswegen Euangelos genanut wurde 22). Alestes, ber Entbeder ber Silberbergwerke, wurde beshalb götte lich verehrt. Ein Hügel bei Neu-Karthago wurde nach ihm benannt 25). In Ephesos wurden Barbilleia eingesetzt zu Ehren des Aftrologen Barbillos 25a).

Unter ben hier noch anzufügenden Ständen möchten die Talthybiaden die angesehensten seyn. Ihr Ahnherr, der her rold des Agamemnon, hatte ein hieron zu Sparta zu herosdots Zeiten (7, 134), und nach Pausanias Grab und Blutspenden zu Sparta und in Aegion (7, 23, 7, 3, 12, 6). Eines heros Daitas, des Mahls bei den Troern soll Mimnermos gedacht haben 24). In Sparta verehrten sie außer dem Daiton, die Weinschenken den Keraon, und die Bäder für die Phibitien den Matton.

Beroen burch Laune und Aufwallung.

Das Bolf von Segesta errichtete einem erschlagenen Fremben, dem schönsten Manne seiner Zeit, ein hervon auf seinem Grabe; nach herodot (5, 47).

Einer Polpfrite, welche durch fluge Benugung ber Berliebtheit eines feindlichen Generals die Baterfladt gerettet hatte, brachten die Narier jährlich Todtenopfer 1).

# Beroen uneigentlich.

Bei ber großen und bunten Menge ber Beroen fowohl

<sup>22)</sup> Vitr. 10, 2 extr. Urbewohner hispaniens S. 74. de Palaistra Neapolit p. 76. 174. Bgl. Herod. 6, 60.

<sup>23)</sup>Polyb. 10, 10. 29. Sumbolbt. 23a) Dio Cass. 66, 9. cf. Ignarra, 24) Demetrios bei Athen. 4, p. 1) Parthen. 9.

ale ber Damonen, und ba fie bie Saupteigenschaft einer übernatürlichen Rraft mit einander gemein batten, ift es baufig gescheben, bag herven genannt werben, beren Namen nur eine empfehlenswerthe Eigenschaft ausbrudt, aber einen Berftorbenen nicht vermutben läßt, obwohl bie Legende aushelfen fonnte, indem fie eine Person bagu bichtete. Einen Beros Teichophylar, Mauerwächter, nennt hefychius, einem Deros Phylafos, Bachter, mar nach Paufanias ju Delphi bei dem hieron der Athena Pronög, ein heroon mit Temenos geweiht (10, 8, 4.). Berodot fagt, daß die Beroen Phylatos und Autonoos, Bacht und Berftand, einheimische, Delphische heroen, die ein Temenos bei dem Tempel des Apollon hatten, (mas mit bem ber Bronoa fich vereinigen lagt) gegen Die Berfer erschienen (8, 39). Den Ebrennamen: Bachter der Stadt gibt auch ein Epigramm dem Androklos, einem Stadtgrunder, das nach Traumeingebungen biesen in Priene ju verebren vorschreibt 1). Als bie madern Borfage ber Stabt Pfophis ericheinen bie Beroen Promachos und Echephron, beren Beroa jur Beit bes Paufanias nicht mehr ansehnlich waren (8, 24, 3). Nach Clemens rieth die Pythia den Platdern in ber hipe bes Perferfriegs ju opfern bem Androfrates, Demofrates, bann Apflaos und bem Leufon, was jum Theil wie figurlich klingt (Protr. 2, 2, 40 p. 35). flobenen Sklaven in Chios hatten einen Beros Eumenes, sie brachten ihm die Erftlinge von dem entwandten Gut, und ber Name Cumenes scheint zu bedeuten, daß fie ihn als mohlgefinnt und mild gegen fich betrachteten und feinem Beiftanbe Aber auch ben herrn gab er im Schlaf Warnung und fie opferten ibm bann wo bas heroon war. erzählt wirb, er sey Drimatos, ein haupt im Sklavenfrieg und selbst ein Entlaufener, scheint Legende zu fenn (µvIologovoi)2).

Einem Beros Pediofrates zu opfern follen in einem

<sup>1)</sup> C. J. Graec. N. 2907. 2) Theopomp. bd Athen. 6 p. 266-11I. 19

unfruchtbaren Jahre bie Anwohner von einem Drafel ber Daliten in Sicilien angewiesen worben feyn 5). Der Rame brudt entweber Alurgebieter aus, ober vielleicht Felbbezwinger, mas auf angestrenate Bearbeitung ber Flur bindeuten murbe. lag in der Berehrung ber Aedoos, bes Eleos und anderer Damonen bie Mahnung ihnen nachzufolgen: jest ftant ein Beros bem Bolte naber ale ein Damon, ein Begriff. Go bebeutet ber Beros Afratopotes in Manychia, welchen Polemon bei Athenaus nennt, wohl nichts anbers, als ber Damon Afratos, nur fprechenber, als Borganger, ermunternd ober Beifpiel gebend. Neben einem Zeus Apompios tommt auch ein Beros Myiagros vor 1). In ben Sagen von ber Stiftung Berafleas burch bie Megarer und Booter wird ein Somon genannt, auf beffen Grabe bie Bythia ale bem Stabtinhaber (moliovyoc) zu opfern, ben sie zu versöhnen vorschrieb 5). Nach ber Art ber Griechen anzudeuten und erratben au laffen, ift es gar nicht unwahrscheinlich, bag ber Bott einen Beros Ibmon, einen wiffenben meinte, beffen Grab bie folgsamen Ansiedler zu finden wußten und bem bie allzeit fertige Legenbe eine Beziehung zu Orpheus leicht andichtete. Der Biffende, Unterrichtete, Erfahrene foll überall ben ju treffenden Ginrich-Den Beros Ryamites in Athen erflärt tungen vorfteben. Photius (s. v.) gewiß richtig von den Bohnenwahlen. Jachos selbft, ber bemofratische, führt biefen Ramen bei Besphius; aber bem Gott ein gleichnamiger Beros jur Geite geftellt, fommt auch fonft vor. Bas Paufanias über bie Bobnen und Ryamites fagt, scheint ganglich verfehlt (1, 37, 3). Saos tommt vor als Sohn bes hermes Saos 6). Sigelos ift baber entstanden, bag man bei ben Beroengra-

<sup>3)</sup> M. Alten Denkm. 3, 219. Ein sehr menschliches Institut, entsstohene Stlaven mit ihren herren zu versthnen, ift von demfelben Orakel ausgegangen. S. bas. 218. 4) Götterl. 2, 214. 5) Schol. Apoll. Rhod. 2, 843 und 845. 6) Trilogie S. 217.

bern (howita) ftillschweigend vorübergeben follte. Der natürliche Grund biefer Sitte mar obne Ameifel, daß man burch bieß Schweigen die hehren Tobten (rods noeirronas) ehren wollte: bas Bolf aber murbe zu biefer Caeremonie burch bas grobere Motiv bestimmt, bag bie Beroen bosartig feven und ben Borübergebenben ichabeten. Es icheint barauf ichon Aefchylus nach bem von hefpchius v. zoelerores angeführten Un= fang eines Fragments aus ben Aemaerinnen Ruchicht genom-Ein Grab bes Narkiffos murbe Denkmal men zu baben 7). bes Sigelos genannt, indem man ftillschweigend babei vorüber zu geben erinnert murbe, um ben iconen verliebten Jungling burch Theilnahme zu ehren 8). Ein Beros Dippoturios ift bei hefpchius. Aftrabatos, in Sparta, von beffen Beroon Berobot fpricht (6, 69), ben auch Paufanias Beros nennt, eine bunfle Perfonlichfeit, über bie fich verschie= benerlei vermuthen läßt und manches gewiß falfch vermuthet worben ift, wird von Clemens nebft Menebem os. Damon bei ben Rythniern, genannt (Protr. p. 35 Pott.).

Die Verwechselung bes Namens Heros mit Damon hat auch Statt gefunden mit Damon in der ganz verschiedenen Bedeutung, wonach der in den Aether nach der Trennung vom Leibe aussteigende Menschengeist nach philosophischen Begriffen seit Heraklit und Platon vielfach bis in späte Zeiten Damon genannt wurde. Platon selbst unterscheidet ganz richtig Isodop dasspora state foren und Menschen (Crat. p. 397 d). Auch Pythagoras unterschied nach Uthenagoras Götter, Damonen und Heroen (Log. p. 28). Aber schon Zenon nennt die von dem Körper gelösten Seelen Heroen, wenn Diogenes L. richtig angibt, der aber auch sagt, daß Pythagoras dieselben Damonen oder Heroen nenne, was er vermuthlich nur aus späteren Pythagoreern entnommen hat.

Alciphron Ep. 3,58 τρέμω ένδακων το χείλος, ως οί τον Συγηλον ηθω παριόντες Meinete Comic. 2 p. 429 fr. 2.
 Strab. 9 p. 404 a.

Auch Philon läßt bie Griechen biefe Geifter in ber Luft Damonen und Beroen nennen (De mundo). Gang unrichtig läßt Plutard bie Menschen in Beroen und bie Beroen in Damonen übergeben (de def. or. c. 10.), sowie er auch bie Damonen ober Seelen bes Thales, Buthagoras. Platon und ber Stoffer und Berven ale gleichbebeutend annimmt (De Plac. Philosoph. 8). Uebrigens läßt auch ichon Aeschplus ben Schat ten bes Darius als Damon aus ber Erbe bervorrufen (Pers. v. 623); und bebt baburch bie bamonische Gewalt eines verftorbenen Sterblichen ftarfer bervor, gewiß ohne ihn über Die Rlaffe ber Beroen emporruden zu wollen. Rur fehlerhaft bagegen ift es, wenn Clemens ben Menebemos bei ben Rythniern, ben Rallistagoras bei ben Teniern einheimische Damonen (emixwolovs), und baneben bann ben Anios bei ben Deliern (vielmehr Lesbiern), ber wirklich in die Rlaffe ber Damonen gehört (Protropt. p. 12), Beros nennt. Ein Beroon bes Stephanephoros in Athen Scheint mit ber Munge in Berbindung geftanden und bie Mungewichte in fich enthalten au haben 9). Ein Beros Euobos, ber guten Beg gibt, neben einem Pan Euodos, ber es auch gethan hatte, in zwei Epigrammen in Apollonopolis, jest Ebfu, in bem Spicilegium Epigrammatum im Rheinischen Museum 1849, 7, S. 618. Berobes Attifus fette einen Beros Polybeufion ober Polybeutes als Auffeber und Bachter über eine Menge Runftwerte, an ben er bie Flüche gegen bie Beschädiger richtete 10).

## Entwidlungsgeschichte.

Eine Reihenfolge in dem Glauben und der Bedeutung oder Geltung der heroen zu bestimmen ist schwer, zumal auch wegen der großen Menge und Berschiedenheit der immerhin im Allgemeinen vielsach ahnlichen Gemeinheiten. Wie nach der Erhebung der homerischen helben in den hesiobischen Welt-

<sup>9)</sup> C. J. Graec. n. 123 S.4, p. 168. 10) C. J. n. 989 p. 542.

altern bie größten alten Berftorbenen ober Sagenbelben gur positiven ober faatlich zur balben Bergotterung gelangt feven, ift buntel, ba feine Spur in ber Litteratur barauf binweift. Das angeführte Drakonische Gefen verbürgt, bag biese neue und große Epoche entschieden mar. Groß ift ber Unterschieb awischen ber Berfenung ber größten Gelben auf unbefannte Infeln, wo fie bas Leben in feligem Genuffe nur fortfegen, aber die Menschen fortan ohne allen Zusammenhang mit ihnen nur als eine poetische Ibee angeben, und folden, die ben Tob leiben, aber jum Lohn ihrer Tugend halbgöttliche Ehren empfangen und unter ber Erbe halbgotilich in die menschlichen Dinge einzumirfen fortfabren. Der Uebergang von ber einen Borftellung gu ber anderen fann nur burch ernfte Betrachtungen vermittelt worben fenn. Es läßt fich benten an bie, baß bas Elvfium für bie Reit nicht glaubhaft genug gewesen fen, noch weniger bie Bersetzung ber Leiber babin, bie nach bem Tobe am natürlichsten ber Erbe zufallen. Es fommt bingu, baß ber uralte Tobtenbienft ben Beift als fortlebend voraussette und ein Schattenbild ber Person und einen gemissen Rusammenhang ber Geifter mit ben noch lebenben Ihrigen gu glauben geneigt machte. Bon ber Menge biefer Beifter murben nunmehr als herven biejenigen ausgezeichnet, welche man halbgotter nannte, etwa mit ber 3bee, welche Geneca ausbrudt: paucis humanum vivit genus. Aber hierin lag ein ftarter Rudichlag auf bas frühere Suftem, welches nur Gotter als Salbmenschen fannte. Durch biefes Berhaltnig wird es flar, marum nur bie Griechen Berven baben fonnten. Ibee, bag bobere Geifter unter ber Erbe im Dienfte bes Beus auf die Oberwelt einwirften, ift die bes zweiten Beltalters, aber hiezu fam nunmehr, bag biefen halbgottliche Ehren er= wiesen, Opfer bargebracht murben, wie ben Bottern, untergeordnet nur burch die Art ber Darbringung. Der Rame bie= ser Opfer draziouds bedeutet ungefahr consecratio und bieser Name fo wie ber Gebrauch im Allgemeinen ift überall berfelbe. Dief Scheint barauf zu führen, bag bie neue positive und überall gleiche Stiftung nothwendig dem Delphischen Drakel augeschrieben werben muß. Deffen bierardischer Wirtungefreis erhielt baburch eine Erweiterung ins Unbestimmte. Aber es mochte unbillig fenn hierin allein bie Absicht ber neuen Stiftung zu su-Es lassen sich mit ihr besiere priesterliche 3mede verbunben benten, ju beförbern nach bem Beift und ber Bildung bes Zeitalters bie Frommigfeit, ftaatliche Festigkeit, ben bobe ren Begriff von bem Wefen und ber Burbe bes Menfchen. Unverkennbar ift es bagegen, bag auch bosartige und ber Beredlung ber Menschen sehr ungunftige Buge ber Sierarchie, ichaoliche Einfluffe auf Die Sitten ber Stadtbewohner aus biefer neuen Stiftung burch bie Bermehrung bes außeren Gottesbienstes ausgeben mußten. Denn wenn biefer mit Blang und Pract und mit vielen Lebensgenuffen verbunden ift, fo leibet barunter unvermeiblich bie Einfalt, Stille und Erbebung bes Mußten schon die Opfer und Keste ben Cultus Innerlicben. der großen Götter im hoben Grade aus dem Beiftlichen in bas Weltliche berabzieben, fo mochten bie Gebete, humnen und Baane, gerichtet felbft an die vornehmften Beroen, und die puntilichfte Beobachtung bes in allem Speciellen fo febr ausgebilbeten Ritus menia im Stanbe fenn ber Anziehung ber fleineren und besonders ber allgemeinen Opfermable, ber Wettspiele, Processionen und Beihgeschenke ein Gegengewicht zu halten. Wie fehr bie Leibenschaft ber Rampfspiele verbreitet und ge-Riegen war, tann man fich taum recht anschaulich machen und schon aus Pindars Siegesliedern ift bekannt, wie viele berfelben ben jährlichen Bervenfesten zufielen. In anderer Art batten auch bie Opfer eine natürliche, von bem religiöfen Sinne fehr verschiebene Dacht über ben finnlichen Menfchen. bemerkenswerth, daß dieser Reig, Diese Seite bes Götterbienstes in der alten Litteratur fast gar nicht berührt wird. Es schien wohl nicht fein ober als leicht zu migbeutende Satire von bem Antheil bes materiellen, bes im Gangen boch ehrwürdigen Cultus ju reben. Es macht fich baber eine Stelle bes Paufanias bemerklich (10, 4, 7), wo er fagt, bag bie Phofer einem Beros Kanthippos zu Tronis in Daulia täglich opferten "indem fie bas Blut burch eine Deffnung (di' dage, mofür fonft Bogoog gesagt wird) in bas Grab eingoffen, bas Fleisch aber mar zu verwenden Gebrauch". Dier fand alfo, ba die Opfernden von allen Seiten täglich herkommen tonnten, ein gemeinsames Dabl nicht Statt. Dief aber mar sonft wohl allgemein ber zweite Theil bes Opfers. Die Thiere waren natürlich nach ber Große ber feiernden Rreise verschie ben und bestanden wohl ziemlich regelmäßig in Ziegen (erroux. μήλων), die auch dem Delphischen Orafel in Ueberfülle gu= geführt murben, und in Ochsen. Nach Athenaus (4, 149c) wurde in Phigalia ben herven ein großes Stieropfer bereitet und an bem Mable nahmen bie Sklaven Theil, wie benn Bov Frette bei Enagismen nicht felten vorkommt. Golon beschränfte die Trauer und verbot einen Stier zu opfern und mehr ale brei Gewänder beigulegen.

Die Blüthezeit des hervenglaubens scheint die der Siege von Marathon, Salamis und Platää gewesen zu seyn. Am frühen Morgen vor der Schlacht von Salamis beteten die Griechen zu allen Göttern, riefen die Aeakiden zu Mitkampsern an und riesen aus Salamis den Telamon und Ajas herbei und schickten ein Schiff an Aeakos und die Aeakiden 1). Nach Plutarch glaubten die Athener die angerusenen Aeakiden bewassnet erscheinen zu sehn (Them. 15). In Delphi verfolgten örtliche Geistergestalten die Helden der Perser, als sie das heiligthum plündern wollten 2). Unterstützt hat diese Richtung sichtbar das Delphische Orakel, auf bessen Anweisung die meisten Legenden von dem Culter der Geroen zurückgehen. Bemerkenswerth ist die Sage von Onesilos, welchem die Uma-

<sup>1)</sup> Her. 8, 64. 2) Her. 8, 37. unter vielen anderen Bundern Diod. 11, 14.

thusier, weil er fie belagert hatte, ben Ropf abgefcnitten und biefen über bem Thor aufgestellt batten, bag nachbem barin Bienen fich angebaut batten, bas Drafel ben Ropf zu beffatten und bem Onefilos als einem Beros jahrlich zu opfern rieth, mas noch in ber Zeit bes herobot fortgefett murbe (5, War die Absicht die Robbeit ber geübten Rache zu 114). Den Bewohnern von Manlla ober Caere gebot baffübnen? felbe ein Vergeben burch Beroenopfer, Die ebenfalls ju Berobots Zeit noch bestanden, ju fühnen (1, 167). Oftmals mag in die Legende der ungabligen Beroen auch die Berufung auf bie Pythia hineingebichtet worden seyn, weil von ihr bie Geltung und Autorität ausging, wie von bem Mittelpunkte ber Rirche die Beiligs und Seligsprechung ausgeht. Delphi selbst batte neben feinem Tempel nur bas Grab bes Neoptolemos imb einen Beros Phylatos, beweift aber feine bobe Achtung bes hervendienstes auch burch fein von Pinbar berührtes Reft ber von bem Gott eingelabenen Beroen, bie ju verschiebenen Beiten fich an ibn gewandt batten, bie gévia 5). nes faat zwar in ben Tagenisten 1): "wir opfern ihnen burch bie Enagismen wie Göttern und gießen ihnen Spenden aus und rufen fie an bas Gute heraufzusenben"; vermuthlich aber batte feine Comobie, Beroes, mabricheinlich aus Dlymp. 91, nicht jum hauptzwed ben heroencult ju befestigen. Als Beispiel ber Deifidamonie ber Athener führt Aelian an, baß fie einen, ber eine kleine Steineiche von einem Beroon abgehauen, mit bem Tobe bestraften 5). Mit bem religiösen Aberglauben

<sup>3)</sup> Diffen zu Pind. Nem. 7, 46. p. 447. 4) Aristoph. Fragm, ex rec. Gu. Dindorfii p. 185, ber das Fragment willfürlich einem Dichster ber mittleren Komöbie gibt. In Gaisfords Stobaeus 121, 18. ift die Stelle in ber lateinischen Uebersehung, nicht im Griechischen Text.

<sup>5)</sup> V. H. 5, 17. Bielleicht ftanden bei einem heroon ein oder ein paar Baume wie jest bei einzeln stehenden Kapellen in Griechenland, um den Besuchenden vor brennender Sonnenhitze zu schützen, so daß man nicht gleich auf einen hain oder Temenos zu schließen braucht.

verbindet sich so leicht Fanatismus, wovon Aelian noch ein anderes Beispiel hinzufügt. Je mehr das Innere erstorben ift, um so heiliger und so eifriger gehütet wird das Aeußere. Im öftlichen Asien hat der Dienst der Heiligen die Andetung der Götter fast verweht, wie v. B. Humboldt anmerkt (Kawissprache S. 166).

Wie sehr empfänglich auch ber Griechische Geist für bie Beroen und ihre Menge und Manigsaltigkeit war, wird bestätigt burch ben eigenthümlichen neugriechischen Heiligendienst. Die große Anhänglichkeit ber gemeinen Griechen an ihre Heisligen — so auch in Italien — können uns die Kraft und die glänzenden Feste des Beroendienstes erklären.

Das junehmenbe Sinten bes religiöfen Sinnes ift fichtbar in bem immer häufiger werbenben Bebrauch, baf auch von Stabten, Die freilich alle gewiffen Memtern Die bochfte geiftliche Gewalt innerhalb übertragen hatten, bie Beroenwürde gelegentlich ertheilt ober bas nowtleir geubt murbe. Go gefcah 3. B. in Amorgos, Lesbos, Anaphe, Thera und Ros 6). Auffallender noch ift ber einreißende Gebrauch, bag auch einzelne an ber Grabstele ben Ihrigen ben Namen eines Beros ober einer Beroine beilegten, natürlich nicht in feinem vollen Sinn, welcher jahrliche Opfer und halbgottliche Rrafte einfolog, bei noch fortbauernbem eigentlichen Beroenbienft, menigftens mahrscheinlich an ben meiften Orten. Saufig ift unter bem Namen gefchrieben ήρως χαίρε ober ήρως χρησιέ xates, Letteres auf ben Grabichriften von Lariffa, Pelasgiotis und Trita in Theffalien?). In einer Phofischen Grabfdrift nennt ein Bater feinen fruh verftorbenen Cobn Beros 8). In Thera beroisirte ein Mann sein Beib 9), so wie in fünf

<sup>6)</sup> Uffing Inser. Graec. 30-41. In ben Inschriften von E. Ros ift ein folder Befchluß bes Demos von Methymna aus romischer Beit n. 197, zwei von Amorgos n. 115 und 122 b, einer von Thera n. 203.

<sup>7)</sup> C. J. n. 1723, 6. 8) lb. n. 1722. 9) lb. n. 2471.

thufier, weil er fie belagert batt biesen über bem Thor aufgestell: Bienen fic angebaut hatten, bi ten und bem Onefilos als ei: rieth, was noch in ber Zeit bee War bie Aplicht bie 3 Den Bewohnern vor 114). seibe ein Bergeben burch Beroe lühnen? Dots Zeit noch bestanden, zu fü in die Legende ber unzähligen Die Pythia hineingebichtet wor tung und Autorität ausging, Rirche bie Beilig" und Geligs hatte neben feinem Tempel 1 umb einen Beros Phylatos, des hervendienftes auch bure ber von bem Gott eingelab Beiten fich an ibn gewandt nes fagt zwar in ben Tag bie Enagismen wie Gotter und rufen fie an bas Gu hatte seine Comodie, Denicht zum Hauptzwed bi fpiel ber Deifidamonie einen, ber eine fleine mit bem Tobe bestre

Men disk no best a second S. S. Line Transmin Int. TE 1 2 TE THE SOM DOWN. 3 . I Livil Line the many feet Manda to the state of the state The state of the same and the same beautiful THE PROPERTY OF THE PROPERTY O PROPERTY OF THE STREET STREET, ORDERTY Sent and the sent The second secon Service of the servic JAMES AND STREET OF THE PROPERTY OF THE PROPER Trier of the first reces benen To both the state of the state The state of the s The state of the s THE STATE OF THE STREET OF THE PARTY OF THE Standard Market and Bell and B Jest Ports of the state of the Tien beidzetelicht gentem wir in der auf bit mendigen Gr. - gradin maur in hi diping ha solon ice with the control of the control For Soft and the finishing the state of the cen and the Grant up the graphs high his comments of the contraction o 2465-18. S. aud Blette Albankish & S. ... 10 Sally Statement & Statement in the supplement by the supplement of the suppl

#

3) Diffen zu P: ex rec. Gu. Din

m/ 3n/4rine

unbindet fif fe bigt fanntidund, went abend feiniel binneligt. 3e mar : it, su le jeiller unt fo cirrier e br Biller faft vermeht, wie v. B. fr inde 6, 166).

Befestigung bes mantenben Bolts= d glaubt, daß bie ganze Anlage ber angemeffen fen. Dieg muß ich ganger Berfaffer vielmehr bie Berven nur n ber Troischen mit Nebenblicken auf ia zusammenpaßt und einen Theil bes aus bem nachhomerischen Epos als ein t, das schon dem Homer bekannt gewe= oft burch Auflösung vieler Wibersprüche, rechtstellung und willfürliche Berknüpfung bung in feine rechten Fugen bringen n herven biefes Rreifes schilbert er obne anders als beiläufig Rücksicht zu nehmen langer Protesilaos, von beffen Beiligthum ft eine nicht sowohl abergläubische als poe= Mamen bes Freundes und Lehrers bes gubest beffen Mund Philostratus feine bier und er Gelehrsamkeit gewürzten Anfichten über bie Gelbft ber Bericht über ben Cultus bes lachbarn von Protesilaos, Achilles, in Thessa= er Infel Leuke ift viel ju fehr im Beifte Phi= chterei, als daß dabei auf eine polismäßige Wirt feyn fonnte. Gelbft mas im Eingang bem aufjonigier, ber nicht an gebn Ellen bobe Menfchen upt nicht an bas Unnatürliche batte glauben wolbem Winger entgegnet wird, bat mehr ben Charafter lle, verbunden mit antiquarifcher Gelehrsamkeit, als en Belehrung und ber hinter ben Legenden von Opfern ebrauchen verftedten beschränften Gottseligkeit.

icht gehabt habe, bie fabelbaften Sa-

Beiläufig au bemerten, es ift ber Mube werth, ben Chae biefer Composition, worin die meisten ber Troifchen De= a nach Ansicht und Gestalt portraitirt find, ju vergleien mit ben Gemalben bes Philoftratus und ju prufen, ob vorbergebenben 10) Infdriften ber Demos ober Rath und De mos einzelne Burger. Daselbst auch ein Mann seine Auferzogene in ben Inschriften von &. Rog (n. 251), ein Anderer fein Beib (p. 204); eine Mutter nennt ihren Gobn Beros, in Melos (n. 246 a). Auch in Bootischen Inschriften ift nows xates häufig, was auch in Thessalien und in Rarpathos sich findet. Unrichtig mar bie Meinung, bag bieß gews auf Grabfteinen die Bebeutung: ber Gelige, & panagieng, habe, bie ibm einige Philosophen gegeben baben follen, burch Bermechse lung mit daluwr, bem in ben Aether entructen unfterblichen Es ware unnatürlich ein lettes Lebewohl! zu fagen, nicht ber von une scheidenden geliebten Perfonlichfeit, fondern bem abgeschiebenen Beifte. Dagegen läßt sich wohl benten, daß hier und da leichtsinnig geubte Beroisirung felbst unmurbiger Bürger von Seiten bes Demos burch Einflug von Parteien und Unordnungen und Willfürlichfeiten im althergebrachten Beroendienst, Die Begriffe immer unbestimmter und freier gemacht bat, bag zuerft einzelne einflugreiche Burger, benen Die öffentliche Meinung nicht leicht widerftrebte, für fich bas Recht einer Rangeserhebung fich berausnahmen, und bag bann ber neue Ranges = und Ehrentitel, ale Ausbrud augleich innigfter Liebe und Sochschätzung mehr und mehr üblich murbe, ohne Gefahr ber Bermischung ber neuen Bebeutung mit ber alten im Dienst halbgöttlicher Beroen, welcher eine ebenso weite und unbestimmte, aber auf bie menschliche Natur beschränkte vorausgegangen mar.

Fr. Jakobs nimmt in der Einleitung zu seiner Ueberssehung der Heroika (1828) an, daß, so wie Lucian den Glauben an die Götter und die Mythen lächerlich zu machen suchte, so dagegen Philostratus, vielleicht seiner kaiserlichen Beschüße

<sup>10)</sup> lb. n. 2465—70. S. auch Bodhs Abhandlung über die Die raifchen Inschriften in ben Schriften ber Atabemie S. 51 ff. Frang, funf Inschriften und funf Städte in Kleinafien 1841, S. 5 über vies news.

rin au Gefallen, die Absicht gehabt habe, bie fabelhaften Sagen bes Alterthums jur Befestigung bes mantenben Boltsglaubens zu benüßen, und glaubt, bag bie ganze Unlage ber Schrift biefem Bestreben angemeffen fen. Dieß muß ich ganglich bezweifeln, indem ber Berfaffer vielmehr bie Beroen nur in bem besonderen Sinn ber Troischen mit Nebenblicken auf bie Thebischen, vollständig jusammenpaßt und einen Theil bes Troifden Sagenfreises aus bem nachbomerifden Epos als ein hiftorisches Ganges faßt, bas icon bem homer befannt geme= fen fep und bag er felbst burch Auflösung vieler Wibersprüche. burch Ablaugnung, Burechtstellung und willfürliche Berfnupfung nach freiester Bermuthung in feine rechten Rugen bringen Alle einzelnen Serven biefes Rreises schildert er ohne auf ben Beroencult anders als beiläufig Rudficht zu nehmen und fein gebn Ellen langer Protesilaos, von beffen Beiligthum wir viel erfahren, ist eine nicht sowohl abergläubische als poetische Kiction, im Namen bes Freundes und Lehrers bes quten-Bingers, burch beffen Mund Philostratus feine bier und ba mit homerischer Gelehrsamkeit gewürzten Ansichten über bie Beroen mittheilt. Selbst ber Bericht über ben Cultus bes Freundes und Nachbarn von Protesilaos, Achilles, in Thessalien und auf ber Insel Leuke ift viel ju fehr im Beifte Phi= loftratischer Dichterei, als bag babei auf eine volkemäßige Wirfung gerechnet fenn fonnte. Gelbft mas im Gingang bem aufgeflarten Phonigier, ber nicht an gebn Ellen bobe Denichen und überhaupt nicht an bas Unnatürliche batte glauben wol-Ien, von bem Binger entgegnet wird, bat mehr ben Charafter ber Novelle, verbunden mit antiquarischer Gelehrsamkeit, als ber ernften Belehrung und ber hinter ben Legenden von Opfern und Gebrauchen verftedten beschränften Gottseligfeit.

Beiläufig zu bemerken, es ist der Mühe werth, den Charakter dieser Composition, worin die meisten der Troischen Deroen nach Ansicht und Gestalt portraitirt sind, zu vergleichen mit den Gemälden des Philostratus und zu prüsen, ob berselbe Verfasser biese vielen, so übereinstimmend mit bekannten wirklichen Runstwerken nur beschrieben ober selbst erbacht und komponirt haben moge, gewiß alsbann ein unvergleichlis ches Kunstalent.

## Die Bergötterung.

Wie Berakles, ber Liebling und Stolz ber Nation seit ben frühesten Zeiten, von Stufe zu Stufe burch bie Begeiste rung zulett bie in ben Dlymp in bie Mitte ber großen Gotter erboben worben ift, und feine ausgebehnte Berehrung ift im zweiten Band nachgewiesen worben. Ein Haupthelb aus mehr als einem Somerischen Epos bat bas Leben unfterblich auf einer unbefannten Insel fortgesett und in ber Besiobischen Dichtung von ben fünf Beltaltern geben bie Belben, bie Eblen und Rührer überhaupt auf die feligen Infeln am Erbrand über als Salbgötter. Diese neue Rlaffe gwischen Göttern und Menschen, ju ber natürlich nunmehr auch bie ben fo ernannten Salbgöttern an Ruf, bei ohnebin ichon in ber Sage feftftebenber Abstammung von Beus ober einem anderen Gott, ähnlichen Manner ber Sage ber Borzeit sowohl als auch fpatere beigezählt murben, erweiterte nicht blog ben alten Götteralauben, sondern veranderte ihn nothwendig im innerften Befen und allen Begriffen und Beziehungen. Und fehr verstärkt und begunftigt murbe biefe neue Entwicklung baburch bag bie abttliche Verehrung bes herakles nach und nach neben und por seinem Begriff und Cult als Beros fich mehr und mehr ausbreitete und erstarfte. Auch Asklepios erhob fich almälig jum Rang eines ber großen Götter wie bas Beburfnig ber Beilung in ben Stabten und bie Bebeutung und Große ber Beilanstalten flieg, in bem Berhaltniß, wie dieß nach bem Grabe ber sogenannten Civilisation ber griechischen Staaten ichon feit furz vor bem Anfang ihres Sinkens und unter Ronigen und Raifern bestand.

Dem Auffteigen bes Berakles ju bem Ansehen eines Got-

tes ift feine andere Erhebung abnlicher als die bes Amphias raos, bes Sobnes bes Difles, aus bem Geschlechte bes De-Er ift als ber Belb ber Somerischen Thebais, Die von ibm. nach ber Abbangigkeit bes gangen Planes auch eis nen besonderen Ramen erhalten bat, ale Unfterblicher baraus bervorgegangen, wie Achilleus aus bem Epos bes Arttinos. Als frommer Ausleger bes Willens bes Zeus batte er fich bem Rriegszug ber mit Abraftos und Bolvnifes verbundeten Fürsten aus Argos gegen Theben widersetz und da die List seiner falschen Gattin Eriphyle über ibn gesiegt hatte, in ben Gründen von Nemea burch bie Deutung eines schauerlichen Beidens bas heer nochmals auf feinem, bem Willen bes Beus widerwärtigen Buge vergeblich gestrebt aufzuhalten. wurde er nach ber Riederlage, mahrend außer ihm nur Abraftos, ber für ben zweiten Rrieg aufgespart werben follte, auf bem Alügelroß fich rettete, allein von ben fieben Rübrern am Leben erhalten und unfterblich (Diomebes murbe es mahr= scheinlich im zweiten Rriege burch Athene). Als Geber murbe Amphiaraos flatt an ben Rand ber Erbe in ihre Tiefen lebendig versett, weil er aus ihr hervor göttlich wirken konnte burch Drakel, die er ben auf ihrem Boben Schlafenden eingab, wie vielleicht schon Zeus auf der Bobe des Theffalischen Dodona ben erdlagernden Sellen. Da er aber bem Tob entgeben follte, so ließ Zeus sich die Erbe spalten vor ihm auf der Alucht beim= warts und fo fubr er auf feinem Streitwagen nieber in ben Aldes, von beffen Göttern übrigens ber Mythus ibn geschieben lagt, fo bag er auf bie Berrlichkeit feines gottlichen Dratels beschränkt bleibt. Der in ben Schlund mit ben Rossen und ihrem Führer fturgende Wagen mar eine fo eigene Erscheinung, bag bie Stelle, mo bas Drafel gegründet murbe, ben Ramen agua, Bagen erhielt. Die fo berühmte in ihrer Art einzige Scene ift in unabertrefflicher Beise in einem, in ber Rabe bes Amphiaraion felbst gefundenen Basrelief bargeftellt, mit welchem auch eine unschägbare fleine Runbfigur

in Erg, jest ber Universitat Tubingen gehörig übereinstimmt, und welches sogar in schöner Nachzeichnung in Pompeji gefunden murbe '). Rach Oropos an ber Attischen Grenze, mo bas Amphiaraion am langften Ruf und Ansehen behauptet bat, ift es aus bem Inneren Bootiens vorgerudt, fo bag Daufanias fich nicht richtig ausbrudt, bort fer er angefangen als Gott verehrt ju merben, mas bann auf alle Bellenen übergegangen sep (1, 34, 2). Bon bem Reichthum bes Tempels in Drovos an fostbaren Weihaeschenken gibt ein fammtbootisches Defret eine Borftellung 2). Der bortige Tempel mar bem zu Knopia im Thebischen nachgegbmt nach Strabon (9. p. 404a). Paufanias spricht von einer Stadt Barma im Gebiete ber Tanagraer, welche bem harma = ober Bagennieber= aang, mo ibn bie Theber behaupteten, mibersprachen (9, 19, 4), und bekannt ift ein Amphiaraion bei Theben, boch nicht in Potnia, wo in bem Temenos bes Amphiaraos ber Ort ber Wagenverschlingung umgekehrt unnabbar beilig mar 3) gleich ben vom Blit getroffenen Gegenstänben. nennt ben αναξ 'Αμφιάρεως, ber nun unter ber Erbe alllebendia berriche (El. 837). Difaearchos nennt bas hieron bes Zeus Amphiaraos 4) wo Casaubon deds wegcorrigiren wollte, weil Beus als nicht feltner Beiname eines Gottes in späteren Zeiten nicht gegenwärtig war. Ein Altar in Dropos enthielt in fünf Abtheilungen Götter, Beroen und Beroinen 5). Ein Tempel bes Amphiaraos war auch in Argos 6), ein Deroon, wie Bausanias fagt in Sparta (3, 12, 4), ein Altar in Athen und ein Drakel in Rilikien (1, 34, 2).

Epoche macht wie es icheint, bie Unrebe ber Pythia an

<sup>1)</sup> Meine Alten Denkmäler 2, 172—184; Taf. 9, 15 f. 2) C. J. n. 1570. 3) Her. 8, 134. Paus. 9, 8, 2. Böch Explic. Pind. p. 314. Strabo nennt auch Psophis (9, p. 399), Schol. Pind. Kleonä (Ol. 6, 21). 4) Fuhr in seiner Ausgabe p. 222. 5) Paus. 2, 23, 2. 6) id. 1, 8, 3.

ben in ben Tempel tretenben Lyfurgos, bei Berobot (1, 65), welche nach Plutarch fich unter ben alteften Urfunden in Sparta befand ?), und beren Alter und Bichtigfeit ber ftetige und besonders auch officielle Gebrauch bes Namens Gott von Lyfurgos bestätigt. Die Pythia fagt: "Du fommft, o Lyfurgos, au meinem fetten Tempel, lieb bem Beus und allen Bewohnern ber Olympischen Sauser. 3ch suche, ob ich bich prophetifch als Gott ansprechen foll ober als Menschen; aber noch mehr hoffe ich als Gott, o Lykurgos". Niemand wird beute bieß Orgfel als bem Lufurgos felbst ertheilt anfeben: aber sehr mahrscheinlich ift, bag es fehr lange vor Berobot aus ben Unterhandlungen fehr geschickter toniglicher Theoren von Sparta mit Delphi hervorgegangen ist in der Zeit, als die Kraft und Bluthe ber Lyfurgischen Staatsorbnung, die uns Tyrtaus bewundernd schildert, auch ber wohlmeinendsten belphischen Sierarchie, mit beren Unterftugung fie ju Stanbe gefommen mar, empfehlungswerth genug erscheinen fonnte. Durch bie Erbe= bung bes Lyfurgos als Grunders wurde ihr die bochfte Autoritat und Gültigfeit ertheilt. Bemerkenswerth ift bie biplo= matische Keinheit ber Pythia. Wenn fie von einem Beros ober Salbgott gefagt batte bag er mehr ober eber Bott, als Mensch fen, also ausgezeichnet vor allen anderen Berven, fo fonnte bieß feinen Anftoß geben und konnte faum eine Neue-Aber ber Titel Gede bebt ben Enfurrung genannt werben. gos in eine andere Rlaffe, in welche Berafles und Amphiaraos nur burch in ben religiösen Glauben aufgenommene Mythen eingegangen maren. Sie hatte auch nicht ben Duth fich gerabeaus zu erklären, sonbern burch bas erfünftelte Schwanten verftedt fie bie Zweideutigfeit einen Dlenschen seiner Sandlungen wegen, die vielleicht unter ben Umftanden ber Beit mun-

<sup>7)</sup> adv. Colot. p. 1116 s. Die häufigen Bieberholungen, befons bers in ben fpateren Jahrhunderten verzeichnet Davis zu Marimus Thatias p. 72, Reiste.

berbar weise, mannhaft, redlich und von ben gludlichften Folgen begleitet gemefen maren, mit einem Gott ju vergleichen und ibn Gott zu nennen 8). Man fiebt, bie Politif batte icon ju biefer Reit in ber belphischen hierardie ein verberbliches Uebergewicht erhalten. Dag feit biefer Zeit almälig mehr und mehr bie Dutbig ohne besondere Rudficht auf theologische Begriffe ju nehmen, fleineren Stabten allerwarts bas Bergnugen gemabrt baben moge ihren Beros etwa Grunber Gott nennen au burfen, wird man fich leicht benten. Es fonnte jener Drafelfpruch, ber als glanzenbes Aushangeschild bes Spartischen Staates allgemein befannt wurde, nicht ohne Ginfluß bleiben auf die nachmals bäufige und immer mehr zunehmende Berwirrung und Entwürdigung bes Namens eines Gottes. Belegenheit ber Bergeichnung vieler Berven find bavon beilaufig eine Menge von Beisvielen angeführt morben, ich fete noch folgende hingu: ben Gott Autolyfos, ben Stifter von Sinope 9), ben Tlepolemos, ben Stifter von Tironth, ben bie Rhobier als einen Gott verehrten bei Pindar (Dl. 7, 77); ben Penthilos in Lesbos 10), ben Eumelos in Neapel 11). Sophofles läßt einen Landmann ben Rolonos Gott nennen (Oed. Col. 65), welcher ibm anbermarts ein Beros ift. Als einmal die Berehrung von Beroen als Götter in Tempeln üblich geworden war, mogen an vielen Orten Enagismen abgekommen fenn, bie aber vermuthlich an anderen ber bamit verbunbenen Opferschmäuse und Agonen wegen fich erhielten fo lange fie nach ben Umftanben fonnten. Daß an vielen Orten auch bie beroifden Ehren neben ben gottlichen fich erhielten, wird insbesondere in Bezug auf Berakles von manchen Orten erwähnt und in Athen hat vermuthlich Thefeus nicht aufgehört als

<sup>8)</sup> Richt überzeugt hat mich die Erklärung meines gelehrten Freunbes Reil Analecta Epigraph. 46 ss., wo eine große Anzahl von heroen zusammengestellt ift. 9) Strab. 12, p. 546. 10) Steph. Bys.

<sup>11)</sup> Ignarra de phratriis p. 96.

Beros geehrt zu werben, weil ibm ein Tempel gebaut mar. hierburch murbe er bem berafles abnlich, ebenso wie burch bie Reibe feiner benen bes Berafles entsprechenden Athlen und ber Umftand, daß Rampfe von beiden an ben Friesen verbunben find, muß wohl biesem vermutbeten Gesichtspunkt ber Athener jur Empfehlung bienen und ben Widerspruch von Roff ftarf abichmachen. Gotter murben auch manche unter ben Damonen bes Asflepios betitelt 12). In welche Bermirrung im Bolk die Götterbegriffe gerathen waren, zeigt, mas bie Apoftelgeschichte von Paulus und Barnabas in Lyftra erzählt (13, 14), baß ihnen befranzte Stiere entgegengeführt murben; ben Paulus nennen fie Beus, ben Barnabas Bermes. Sollte eine Bergleichung gemeint fepn, fo mar fie burch bie Demonstration wenigstens viel ausbrucksvoller als bie schwankend naive ber Pythia zwischen Lyfurgos und einem Gott.

Nachbem schon seit ber Beit ber Besiodischen Beroen und bes Sesiobischen Berafles unter ben Göttern, ber Götterbegriff in ber Nation an Bestimmtheit und Rraft ber Bebeutung nach und nach so viel eingebüßt hatte, bie Religion zulett im All= gemeinen immer mehr außerlich, bie Denfart, mit Ausnahme ber Beisen, der Aufgeklärten und Gebildeten, so wie ber Abergläubigen, ganz weltlich geworben mar, fonnen wir nicht verwundert feyn feit dem Unfang ber außeren Ungriffe auf bie Orbnung und Unabhängigfeit ber Staaten auch die Religion ihrem Befen nach immer tiefer herabsinken ju feben. boch fogar Buigot neuerlich ausgesprochen, daß alles, mas in ber geiftlichen und weltlichen felbft gesetlich festgestellten Bewalt an die Grenze reiche " die Idee der Attribute Gottes er-Nachdem in Amphipolis bem Brasidas als Befreier ber Stadt Enagismen bargebracht worben maren, ift es wenig ju verwundern, daß Philipp aufgebläht von königlichem Stolz vielleicht nicht ohne Ironie über bas Bolf die Amphipoliten

<sup>12)</sup> Götterl. 2, 138 f.

fich als einem Gott opfern lieft. Biberlich ift es nur bag ihm nach ber Schlacht von Charonea in ber Altis zu Dlympia ein Philippeion errichtet werben fonnte ober mußte, ein Rundbau mit Saulenumgebung mit Statuen von ibm, feinem Der Athenische Schausvieler Reoptole-Vater und Sobn 15). mos wurde gefragt, was er in ben Werken von Aeschvlus, Sophofles und Euripides vorzüglich bewundere. Er antwor= tete: er bewundere nichts von dem Allen; wohl aber, was er auf einem größeren Theater gesehen habe, wie Philippos bei ber Sochzeit ber Tochter Rleopatra mit ben zwölf Göttern in Procession berumgetragen worben und ber breizehnte Gott gebeißen habe, und Tage barauf im Theater ermorbet und hingeworfen worben fen 14). Bon ben Amphipoliten unterscheiben fich wenigstens bie Athener, Die ben Redner Demades, ber auf bie Bergötterung bes Alexander angetragen batte, nachdem Pythias bagegen gesprochen, um gebn Talente ftraf-Dag Alexander bei feinen Lebzeiten unter bie Götter versett worden, berührt ber Redner Dinarch (or. in Dem. p. 102 Reisk.) und die Komodie Dionpsalerandros von Rratinos wurde viel Licht geben über ben burch ben Indischen Rrieg Alexanders erregten Schwindel bes Zeitalters.

Wir sehen, daß außer dem Triebe den größten Mann seiner Stadt aus dankbarer und begeisterter Verehrung oder den Gründer der Stadt, dieß wohl nicht ohne Selbstsucht und Stolz als einen Gott zu verehren, auch die durch die Kriegs-macht oder Eroberung oder Gesahr des äußersten Verderbens veranlaste Furcht oder schmeichlerische Rücksichten Ursache geworden sind Sterbliche als Götter zu verehren. Das früheste Beispiel hiervon gibt die Zeit des gewaltigen Lysander, welchem Sparta im Jahre 407 v. Chr. nach den Siegen der Athenischen Flotte unter Alkibiades die Peloponnesische Flotte zuerst übergab, welchen Plutarch vielvermögender als irgend

<sup>13)</sup> Paus. 5, 20, 5. 14) Stob. Florileg. Tit. 96 p. 534.

einen Bellenen feiner Zeit nennt, welchen ber jungere Chorilos, ber berühmte Antimachos von Rolophon, auch ein Antilochos und Nikeratos befungen batten. 3bm pflegten bie Samier, wie Duris in ben Annalen ber Samier erzählte, einen wahren Paan zu singen mit bem Schluß: là Marav 15), ibm ju Ebren nannten fie nach Bolfsbeschluß ibr größtes Reft. wie nachmals die Athener ihre Dionyssen Demetria, ihre Deräen Lysandria wobei es boch auch an Zusätzen und Beranberungen ber Caremonien nicht wohl gang feblen konnte, mas Plutard ohne Zweifel ebenso aus Duris anführt wie bag ibm querft viele Stabte (Rleinafiens) Altare errichteten und wie einem Gotte opferten (Lys. c. 18). Es verftebt fich von felbft, daß bie Städte mit klarem Bewußtseyn Romödie aufführten, wie freilich auch bei ben bistorischen Personen zugesprochenen Beroenebren, die aber Machthaber wie Lysander und viele anbere fich als bochfte Ehre gern gefallen liegen. nahme ift ber eble Agefilaos auch barin bag er ablehnte sich auch nur Statuen ober gemalte Bilbniffe bie bamals leicht als Götterbilber genommen werben tonnten, in Städten Rleinaffens weihen zu laffen 16), mit Berachtung ber übertriebenen Ehrenerweifungen feiner Zeit.

Ueberraschen kann es nach dem Borgang der Samier nicht, daß ein Jahrhundert später die Athener dem Demetrios Poliorketes, der sie von der zehnjährigen Makedonischen Stattbalterschaft befreit hatte, die ausschweisendsteu Huldigungen bezeigten und ihm bei seiner vier Jahre späteren Wiedereinsnahme der Stadt den Opisthodomos des Parthenon zur Bohnung gaben und ihn nebst Antigonos als Isod owespes erstlärten. Alle Grade der Mysterien von Cleusis durfte er im Frühjahr nachher mit Berlegung der heiligen Ordnungen auf

<sup>15)</sup> Alben. 15, p. 696 e. 16) Plut. in ben Latonischen Apos phthegmen. Dem Lysander mar eine Statue in Olympia errichtet Paus. 6, 3, 6.

einmal annehmen, als beren Theilnehmer ja auch bie Diosturen und Berafles genannt murben. Much mebreren feiner Schmeichler, wie fie Athenaus nennt, beschloffen Die Athener Altare, Berog und Libationen 17), und feiner Gemalin Phila als Aphrobite wurde ein Tempel unter bem Namen Philaon errichtet, am beiligen Bege im Gebiete von Thria, wo man in ben kleinen Rischen am Kelsen noch beute Beibinschriften an ber Felswand lieft und Tauben in gebrannter Erbe gefunben worben find 18). Auch feine Beliebten Lamia und Leana erhielten ben Namen Aphrodite 19). Auch die Gikvonier beschlossen bem Demetrios gottliche Ehren 20). Seit Demetrios Poliorfetes murbe mit gottlichen Ehren gefvielt, um bie Dachte baber zu gewinnen, wie ichon lange vorher mit ben beroifden ju Ehren ber eigenen Stadt und jur Bermehrung ber festlichen Schmäuse.

Auch von Römischen Machthabern, die mit ähnlicher lleberschwenglichkeit gefeiert wurden, sind Beispiele bekannt genug, vorzüglich die des T. Du. Flamininus in Chalkis, welche Plutarch in seinem Leben beschreibt (16): auch hier eigentliche Päane. Die Rumäer beschließen in einer Inschrift bei Caplus (2 Tas. 56) den Labeo zum xxloxac xad siegyexac zu ernennen, einen Tempel und alle das Menschliche überschreitende Ehren lehnte er ab. Theophanes von Mitylene, der seiner Baterstadt von Pompejus, den er besungen hatte, die Freiheit erwirkte, erhielt dafür göttliche Ehren 21). Nicht klar scheint, wie manche Personen gewidmete Feste sich zu den göttlichen Ehren verhalten, wie in Ephesos die Lucullea nach dem erstreulichen Bericht des Plutarch in dessen (c. 23) und in Ryzisos, wo sie aus Dankbarkeit für die Befreiung von

<sup>17)</sup> Athen. 6 p. 253 a. 18) Boeckh 3u C. J. n. 507-9.

<sup>19)</sup> Athen. 4, 128 b. 13, 577. b. c. 20) Diod. 20, 102.

<sup>21)</sup> Tacit. Annal. 6, 18. Eine Inschrift, worin er mit Pompejus und Potamon verbunden ift, fand Ch. Rewton.

ber Belagerung bes Mithribates eingesetzt wurden nach Appian im Mithribatischen Kriege ober die Marcellea in Syrafus, die Verres aufhob und dafür die Verrea einsetzte 22). Dem Du. Mucius Scavola setzte die Provinz Usia ein Fest ein und diese Mucia hob Mithribates nicht auf 25).

Alles Bisherige ift rein Griechisch und jusammenhangend in rein Griechischer Entwicklung. Wenn baber auch ein noch älteres Beispiel bavon bag Menschen Götter geworben in ben Bebischen Ribbu gefunden wird, die unter bie Deva überge= ben 24), fo fteht bieß mit ben Griechischen Apotheofen außer Jene wurden jum Lohn ihrer Aufrichtig= aller Berbinbung. feit in ihren Gebeten und ihrer Liebe jur Gerechtigfeit, inbem ne nach ben hymnen wesentlich als Belben bes Gottesbienftes und ber Liebe erscheinen, besonders aber ihrer Runftfertigkeit unter bie Unfterblichen aufgenommen, fo bag ihnen mabrend bes Jahres Opfer bargebracht wurden. Diese Indische Ibee entspricht also ber Griechischen von ben balbgöttlichen Beroen binfictlich ber Begeisterung für die Bolltommenheit, beren die menfcbliche Natur fabig fen, und wenn bas Griechische Dogma fic auf bie balbe Göttlichkeit vorerft beschrankte, mit Ausnahme bes einen Berafles, fo erklart fich bieg felbft ohne bag man auf bie Gigenthumlichkeit bes Indischen Geiftes Rudficht nimmt, aus ber mehr geiftigen als beroifchen Ratur ber Ribbu.

Eine neue Periode beginnt mit der Griechischen Bergötterung ber Mächtigen und oberften Kriegsherrn durch Alexander und die Ptolemäer. Zwar möchte ich nicht behaupten, daß diese Epoche einer fremden Einmischung in die Griechische Menschenvergötterung schon mit dem Zug Alexanders zu dem Orafel des Ammon in der Libyschen Büste ihren Ansang genommen habe. Dieses wunderbare Unternehmen gibt den besten Be-

<sup>23)</sup> Cic. in Verr. 2. 24) Cic. in Verr. 3. 25) E. Nève, Essai sur le mythe des Ribhavas, premier vestige de l'apothéose dans le Véda 1847.

weis, wie fest und schwungvoll fein Vorsat mar bie gange Welt zu erobern. Bichtig genug mar ihm nach ben berrichenben Borftellungen auch noch biefer Zeit ber Ausspruch bes als mahrhaft angesehenen Drakels und gewiffermagen als Burgicaft für biefe Berfündigung biente es wenn bas Drafel ibn für einen Sobn bes Gottes Ammon erklarte. Diese Erklarung von bem Oberpriester bes Ammon, als beffen ober ber Sonne Sohne ja bie Megyptischen Ronige galten, nach seinen bisberigen Erfolgen, aunachft in Aegypten, in aller Form zu erhalten, konnte nach ben vorbergängigen Unterhandlungen, bie auch erwähnt werben, nicht Alexander führte ben Verseus und Berafles. bie er seine Vorfahren nannte, als Gohne bes Zeus an, und ba er ein noch größeres Bert als bie ihrigen, bie Eroberung ber Beltherrschaft, auszuführen gelobte und bas Orakel ihm bieß zusagte, so mochte feine Abstammung von bem Gott Ammon, die nur auf die Meinung wirfte, fürerft von ber Menge nur ale eine feiner Stellung und Begeifterung angemeffene Chre Die Sage bei Justin, baß feine Mutter angeseben merben. Olympias als seinen Bater ftatt bes Philippus eine große Schlange angegeben habe und von biefem baber verftoßen worben sev, scheint nur barum eingemischt zu fenn um bie Frage an Ammon über seinen Bater von bem Bormurf eines ungeheuern Dochmuthe zu befreien 26).

Ganz anders erscheint Alerander, nachdem die Siege ihn trunken gemacht und die Persischen Hofstten die höchste Ercentricität und in einzelnen Fällen die größte Entartung in ihm hervorsgebracht hatten. Die Scene des Antrags von dem Sophisten Anararchos die Prostynese oder Andetung des lebenden zu beschließen, welchem Kallisthenes mit Berläugnung aller hösischen Rücksichten und mit Beziehung auf Aristoteles entgegensredete und die, welche darauf folgte, ist in der Erzählung Arrians, welcher sich wiederholt auf Aristobulos beruft, und

<sup>26)</sup> Arrian. 3, 3. Diodor. 17, 51. Curt. 4, 32. Justin. 9, 11.

giebt sehr guten Aufschluß über ben bamaligen Seelenzustand Aleranders (4, 10, 11) <sup>27</sup>). Die Makedonier, welche das freieste, freisinnigste Bolk genannt werden, schwiegen; die Persische Umzebung jauchzte dem Borschlag zu. Die Makedonier sahen auch nach Arrian als Ursache seines frühen Todes den Umzstand an, daß er über seinen Thronsaal einen Uraniskos, Nachbild einer Tempeldede, ausspannen ließ (8, 11. 23). Kyros, des Kambyses Sohn soll der erste gewesen senn, dem die seitdem übliche Prostynese erwiesen wurde. Dem Hephästion ließ Alexander das ganze heer opfern mit Berufung auf ein Ammonisches Orakel <sup>28</sup>).

Die Verirrungen Alexanders find es indessen nicht, die als ber Grund einer so tief eingreifenden, so weit reichenben und fo bauerhaften Erscheinung, als bie abgöttische Ronigsverehrung in Aegypten angesehen werden burfen. Diefer liegt vielmehr, wie viel auch burch die Entartung ber Griechen feit bem Berlufte ber Freiheit und vorher ichon burch Sinken ber Denkart und bes Ernstes in Sachen ber Religion vorbereitet gewesen fenn mag, in bem Berhaltnig ber Ptolemaer ju Megopten. Gerade in Alexandria, wo bie erften Griechischen Ronige burch fo viele Gigenschaften ausgezeichnet maren, mo die Poeste und Runft eine so reiche Nachbluthe erfuhr, Die Biffenschaften aber einen fo fraftigen Aufschwung nahmen, bag man fragen tann, ob ber Griechische Beift in biefer Le bensperiobe ber Nation fich nicht von Diefer Seite ber alteren gang wurdig erwiesen habe 29), follte ein Irrmahn, ein Staats= wesen auftommen und sich befestigen, bas ber Freiheit und

<sup>27)</sup> St. Croix Historiens d'Alexandre p. 520. 366. Ueber heraelles behauptet Kallisthenes nach Arrian (4, 11, 7), daß er erst nach dem Ausspruche des Delphischen Oratels vergöttert worden sep; dieß aber wohl nach eigener Boraussehung, da über hestodus hinaus schwerlich eine ganz verschiedene Sage reichte. 28) Diod. 17, 115. 29) Einsichts= voll und gründlicher als von irgend einem Anderen vorlängst nachgewiesien in einer Abhandlung der Petersburger Atademie von v. Bahr.

Bernunft ber befferen Borgeit Dobn fpricht. Diese Entwidlung entspringt als im Allgemeinen fast unvermeidliche Folge aus ber Natur bes Lanbes und ber Berschlingung farter geschicktlicher Käben. Man muß fich vergegenwärtigen, in weldem Grabe bie Pharaonen fich ale Götter auf Erben gehalten und ben wirklichen Göttern gleich und nahe gestellt hatten, zwischen benen und ihnen nicht einmal ber sehr ansehnliche Priefterftand, ihre Dienerschaft, Die Bermittlung bilbete. auten Ueberblid gibt Mar Dunder in feiner Geschichte bes 21-Die Ronige erhielten von ben Prietertbume (1, 75-80). ftern einen Ramen neben ihrem eigentlichen, burch ben fie als Götter bezeichnet murben 50). Die Aufgabe ber Ptolemaer, zwei fo alte und bedeutende Bolker mit einander in einem Staate zu perschmelzen mar bie außerorbentlichfte, ibre Politif mußte-gewaltig, fühn und burchgreifend fenn, verbunden mit aller Keinheit und Geschicklichkeit almalig und auf indirekte Bir - feben biese Politif in bem Streben Weise zu wirken. bie Götter beiber Bolfer auf halbem Bege einander naber ju führen, wovon die Einholung bes Serapis vom Pontos ber bas greiflichste Beispiel ift. Ift es zu verwundern, bag fie bie allgemein herrschende, tief eingeprägte Borftellung von bem Recht und ber Dacht eines Konigs, um bas Land rubig beberricben ju fonnen, von ben besiegten Pharaonen auf sich berübernahmen? Die Nothwendigkeit im Allgemeinen fann qugestanden werden ohne bag im Einzelnen bie historische und moralische Beurtheilung ausgeschloffen wird, mas die Ausführung, Stufen und Arten und besonders bie Burbigung ber verschiedenen Regenten und ihrer Umgebung in diesem besonberen Bezuge betrifft. Vorerst ift felbst bas Aeufiere bieses Griechischen Ronigscultus im gangen Busammenhang noch nicht untersucht, obgleich Letronne in Inscriptions de l'Egypte Tome I febr viele Puntte gelehrt genug erläutert bat. Der erfte ftaate-

<sup>30)</sup> Riebuhr Mugemeine Gefchichte 3, 347.

fluge Ptolemaus erflarte fich als Abkommling Alexanders, bes Stiftere bes Reiches, und bemnach ale gottlichen Urfprungs, und von ihm ging bas Spftem einer milben und ben Aegyp= tern einen gemiffen Grab von Autonomie gestattenben Beberrfoung bes eigenthumlichen und am Alten haftenben Bolts aus. Die Lagiben bauten, mas ju entbeden Letronne's großes Berbienst war, so wie auch nachber bie Römer, die von ben Aeapptern angefangenen Tempel aus und neue berfelben Art für Aber baneben mar bie icon von bie Aegyptischen Götter. bem weisen Sobn bes Lagos eingeleitete Bergleichung und Annaberung beiber Religionen im Rreife ber Gelehrten und Priefter auf beiben Seiten gar wohl möglich. Die Pharao= nen waren Götter; waren fortbauernd bie Lagiden anberer Ratur gewesen, so fonnte baburch, trot aller militarischen Ginrichtungen bes Staats eine nicht ungefährliche Geringschätzung und Biberivenstigfeit gegen Die jegigen herricher auf Seiten ber Boltsmaffen früher ober fpater entfteben. Die Ptolemaer und die Römischen Raiser werden in den Inschriften der Temvel ähnlich benannt und gefeiert wie die alten Pharaonen. Den Lagiben aber mochte es, nachbem fie bes neuen Ronigreichs recht gewohnt geworben waren, nicht allzuschwer fallen ben fo alten Ramen und Cultus ber Pharaonen, bie fie au Gottern erhoben, fich ale ihre Nachfolger auch gefallen ju laffen. Das Priefterthum ber Ronige, fo wie aller Griechischen Gotter, wurde natürlich nur von Griechen verwaltet und es liegen sowohl in ihm felbft als Stand wie in feinen Berbaltniffen jum hof Grunde genug ju bem Argwohn, bag von bie fer Seite, noch ebe biefer gange Cultus ber Zeit bedurfte um fich in ben Borftellungen ber Griechen felbst nach so vielen porausgegangenen Schwindeleien und Unwürdigkeiten auszubilben und festausepen, die Politik ber Ronige kraftig und emfig unterftugt worben if. Dag Euergetes, ber britte Ptolemaus, fich noch nicht Gott genannt zu haben scheine, bemerkt Bodh bei einer Ryprischen Inschrift, worin allerdings ein Erzpriefter ber Stadt und ber Runftler bes Dionpfos und ber Götter Euergetes vorfommt (n. 2620). Dag ein Architeft schon ben Soter bei Lebzeiten Bede genannt bat 31) wohl willfürlich und mit perfonlicher hulbigung, kann man ansehen als ein Vorspiel, ale eine unter ben Griechen verbreitete, febr begreifliche Ahnung bag von ber neuen Dynastie ber Rang und Glanz ber Ronige balb genug werbe in Anspruch genommen werben. Philadelphos aber baute nach Theofrit feinem Bater und feiner Mutter Berenife Tempel, ftellte fie barin auf in Gold und Elfenbein als helfer für alle Menschen mit reichliden Stieropfern (17, 123-130) und ber Dichter bes überschwenglichen Preisgebichts zieht fich verschämt gurud, indem er in bem ben alten hymnen nachgeahmten Schluß noch anderer Balbgötter zu gebenken verspricht (136). Nie bat ein so beliebter Dichter einem Sof fich flaglicher hingegeben. ift nicht auch hierin schon bie gemiffermagen von bem Aegypterreich aufgedrungene, fur Bellenische Monarchen felbft biefer Beit, zumal bei so großem Berftand und Bilbung sonft kaum erflärbare Erscheinung zu erflaren? Burbig bes von ben Aegoptern erborgten Cultus ift bie in Bellenischem Sinn im Eingang gefeierte Aufnahme bes Soter in ben Olymp, woburch ber frembartige Cult bes Aelternpagre mit Bellenischer Kabel als Grundlage jusammenhangt. Seiner Schwestergemalin Arfinoë batte Philadelphus von bem berühmten Dinofrates einen Tempel erbauen laffen 32). In Theofrits Abonique fen, die ber Gemal ber Berenike veranstaltete, bat Ropris, wie die Sage ber Menschen (ανθοώπων ώς μύθος), ihr bie Unsterblichkeit verlieben (15,106). In bem Tempel zu Phila, beffen Berftellung Philadelphos großartig betrieb, maren auch mehrmals fein Bild und bas ber Arfinos (Negyptisch Arsn

<sup>31)</sup> Edhel D. N. T. 4. p. 9. 32) Plin. 34, 14. 36, 9 vgl. 37, 8. Pofibipp in Brund's Analetten 2, 51 n. 21.

geschrieben) angebracht, so wie auch auf ben Außenwänden des Tempels von Sofu, unter Epiphanes, seinem britten Nachfolsger. Uebrigens hatte Philadelphos auch seiner Geliebten als Aphrodite Blistiche mehrere Tempel errichtet 38), was an den der Aphrodite Phile des Demetrios bei Athen erinnert.

Der oberfte unter biefen Roniasgöttern mar Alexander, als beffen Sohn ber erfte Ptolemaus fich geltenb zu machen erfinberifch und gludlich genug gewesen war. Daber bie Ausbreis tung bes Cultus Alexanders und die Menge seiner Tempel nicht in Berwunderung setzen kann. Schon ein Schriftsteller des Alterthums, Jason, hatte geschrieben megi zon 'Alefanδρου έερων 54). Der έερεθς 'Aλεξάνδρου mar qualeich Staatssetretar (Epistolograph); ber in Alexandria segbafte Priefter bes Ptolemaus war, mas religiofe Acte betraf, ber Primas sammtlicher Aegyptischer Priefter 35). Nach einigen murbe Alexander zu ben zwölf Göttern gezählt und ihm Tempel gebaut, wie Lucian fagt (Mort. dial. 10, 13). Befonbers verehrten ben Alexander auch die römischen Raifer. Die Titula= tur eines Priefters ber Griechisch = Aegyptischen Ronige will ich hierber segen aus einer Papprusurtunde vom Jahre 104 v. Cbr., welche Bodb in ben Schriften ber Berliner Afabemie schon im Jahre 1821 herausgegeben hat - so legswe sov όνιος εν 'Αλεξανδρεία 'Αλεξάνδρου και θεών Σωτήρων και θεών Αθελφών και θεών Εθεργετών και θεών Φιλοπατόρων και θεών Επιφανών και θεού Φιλομήτορος και θεού Ednatogos utl. Die Pluralform geht bie nachften Ungebori= gen ber Soter, Philadelphos u. f. m. an. In ber Inschrift von Ombos fiehen Ptolemans und Rleopatra als Jeoi périoroi voran, erft nach ihnen ein eigentlicher Jeds uspiorog.

<sup>33)</sup> Plut. Amat. 9. Clem. Alex. Protr. p. 42. Athen. 13, c. 37.

<sup>34)</sup> Cabel über bie Tempel und Fefte Alexanders D. N. 4, 433.

<sup>35)</sup> Inscr. de l'Egypte p. 270 - 280.

In ben anberen aus bem großen Reich Alexanders bervorgegangenen Staaten, in denen feine Pharaonen vorangegangen maren, ift Einfluß bes neuen Megyptischen Staatosfteme ober Nachahmung faum ju bemerten. Bas einigerma-Ben Aehnliches in Namen und Brauchen vorkommt, schließt fic fichtbar genug an Borgange unter ben Bellenen felbft an. Benn ber Achaische Bund mit Argtos als Strategen an bet Spige, bem Antigonos von Makedonien, einem gefährlichen Berbunbeten, Processionen, Opfer und Bettfampfe feierte, Die Mitburger bes Aratos voran 36), fo fann uns nicht auffallen, mas bie Ronigsgeschichte von Sprien und Pergamos abnlicher Art barbietet. Erfreulich ift bas Pfephisma ber Sigeer wonach bie Sigeer für Antiochos I Soter feierliche Gebete anftellen zu vielen Göttern. Priefter und Priefterinnen follen beten sammt ben Prieftern bes Ronigs ju bem Apollon, bem Ardegetes feines Gefchlechts, jur Dite, jum Beus und allen Gottern und Göttinnen. Eine Reiterftatue foll ibm errichtet werben im Tempel ber Athene (ein Priefter bes Königs wird auch in Pergamos genannt gur Beitbestimmung neben bem Agonotheten in bem Defret ju Ehren bes Rraton, bes Stifters bes Attaleion) 87). In einem Bunbnig ber Smornder und Magneter ist Jeds Artiogos und Jed Stoatoring 88). Lyfurg wird vom belphischen Drafel Jede genannt. Antiocos II wurde von ben Milefiern Jeds genannt, weil er fie von bem Tyrannen Timarchus befreit hatte 89) und in ben Diles fischen Inschriften, wonach Seleutos Rallinitos, ber Sohn bes Antiochos ihnen Salben und Gefäße geschickt hatte um fie für ihn und fein Beil anzuwenden, find Geod σωτήρες genannt. Antiochos IV Iso's emparis 40). Antiochos VI Iso's und

<sup>36)</sup> Plut. Arat. c. 45. 37) Dfann Sylloge Inscript. G. 232.

<sup>38)</sup> Marm. Oxon. p. 1. Prid. cf. p. 23. C. D. Müller Antioch. p. 50. 39) Appian Syr. 65. 40) Joseph. Antiq. Jud. 12, 5, 5.

auf Münzen 'Enwards Awvvooc 41). Antiocos XII batte ben Beinamen Acovococ +2) ben populärften aller Götternamen. namlich véog diórvos, wie baber nicht wenige Könige genannt worden find 48). Auch ber ehrenwerthe Eumenes I in Pergamos wird Jede genannt und geopfert wird ibm nach einer Inschrift bei Chisbull und einer anderen, wovon Depffonel Abschrift an bie Afademie qu Baris einfandte 44). Der berühmte Theaterunternehmer Rraton ftiftete in Pergamos einen Attalostempel 45). Ihrer Mutter Apollonias erbauten bie mit Rleobis und Biton verglichenen Brüder Attalos und Eumenes im Jahre 156 v. Chr. in Rraitos einen Tempel, von bem wir die iconen Epis gramme zu ben Stolopinafien baran noch mit Beranugen les fen 46). Auch Mithribates ber fechfte biefes Ramens, ber Ronig bes Pontischen Reiches, Eupator beißt uéras, véos diorvcoc an ber Capitolinischen Base 47). Athenion, ber fich jum Tyrannen von Athen aufgeworfen hatte und von Sulla im Jahre 87 v. Chr. belagert murbe, fagt von ihm in einer Rebe an bie Athener, bag er als Abgefandter an ihn bie gange Stadt bes Eupator getroffen habe unter übermenschlichen Chren ben "Rönig-Gott anrufen — ben Dionysos" 48).

Auch nach Rom verpflanzte sich nach dem Untergang ber Freiheit die Griechische Machtvergotterung, ganz natürlich, so sehr war seit langer Zeit Italien von Griechischer Bildung und Sitte durchdrungen und so sehr insbesondere die Religion

<sup>41)</sup> Joseph. Antiq Jud. 13, 7, 1. Edhel D. N. 3, 231.

<sup>42)</sup> Jos. Ant. Jud. 13, 15, 1. Nicol. Dam. ὁ παρὰ τοῖς "Ελλησο θεὸς λεγόμενος. Photii Bibliotheca Cod. 53 θεὸν αὐτὸν ἐπίπλην ἀνόμαζον.

<sup>### 43)</sup> Letronne in der Revue de philologie 1, 166 ff. 44) Begener De aula Attalica p. 39 not. 45) Meine Griech. Tragod. &. 1306. 46) Fr. Iacobs Animady. in epigrammata Antholog. Graec. vol. 3. P. 3, p. 620—639. 47) C. Inser. Gr. n. 2278.

<sup>48)</sup> Postidonius bei Athen. 5 p. 213 b. 212 d. Cic. pro L. Flacco 25. Plut. Symp. 1, 6.

ber alten Landesgötter von der ber Griechischen abhangig ge-

Julius Cafar war burch seine Abkammung von Julus ober bem Geschlechte ber Julier, bas burch eine Reihe ber achtbarften Staatsbeamten ausgezeichnet war, gleichsam vorbestimmt zu mythischer Erbebung; benn Julius, ber Albanische Indiges, war gleichbebeutend geworden mit Uskanius, bem Sohne des Aeneas, des Sohnes der Aphrodite und Aeneaden wurden nach alter Trabition poetisch die Romer genannt. Die Abstammung ber Julier von ber Benus wies Cafar felbft bin in ber Leichenrebe auf seine Muhme Julia und seine Ge malin Cornelia, wobei er von der Beiligkeit ber Ronige fprach und bag fie in ber Gewalt ber Götter fepen 49). alle früheren überglanzenden Triumphe erhielt Cafar ben Namen Salbgott 50) und erbaute ben Tempel ber Aphrodite, melden er ale ben ber Urbeberin feines Geschlechtes einweihte 51). Diefes gab Anlag ju einer plaftifch mohlgelungenen Geftaltung ber Benus Genetrix, bie uns in mehreren Bieberholungen erhalten ift. Schon im folgenden Jahre, nach bem Siege bei Munba, follte Cafars Statue mit benen ber Gotter bei ben Circus = Spielen auf einem Prachtmagen aufgeführt werben, was an ben Makebonischen Philipp als breizehnten Gott in einer Procession erinnert, und eine andere Bilbfaule von ibm mit ber Inschrift: bem unüberwindlichen Gotte - wurde für ben Tempel bes Dufrinus bestimmt 52). In einer Griechi= ichen Inschrift von Karthaa nennt ber Demos nach biefem Beschluß in Rom ben C. Julius Cafar Gott, ben Retter ber Welt und seinen Wohlthater 55), mahrend in einer vorherge-

<sup>49)</sup> Sueton. Jul. Caes. 6. 50) Dio Cass. 43, 14. 21.

<sup>51)</sup> Dio Cass. ib. 22. 52) Dio Cass. 43, 45. Sueton. 76. Cic. ad Att. 12, 45, 3. 47, 3. 13, 28, 3; was Appian bei der ziemlich stücktigen Schilberung bes großen Triumphes sagt, Bell. Civ. 2, 106: νεως έψηφίσαντο πολλούς αὐτῷ γενέσθαι καθάπες θεῷ, scheint ganz unshistorisch zu seyn. 53) C. J. Graec. n. 2369.

benben Jeds noch fehlt, welchen aber auch ein Ephefischer Stadteverein feiert (n. 2957). Rach ber Ermorbung bes Cafar in ber Curia murbe er, wie Sueton fagt, in bie Rabl ber Botter gezogen, wie er beifügt, nicht blog burch ben Dund und die Beehrung ber Beschließenben, sonbern auch burch bie Ueberzeugung bee Bolfes (Jul. Caes. 88). Die Ueberzeugung bes Bolts hat hier mehr Glaublichfeit als wenn fie vielleicht bei Rpros felbst bezeugt murbe. Die bem Ocean gleich bie 3bec bes Unendlichen medenbe Borftellung von ber Große, ber Macht und ben Thaten bes Cafar murbe unter ben Bebildeteren noch burch ben munberbaren Berein ber bochften Fähigkeiten und Eigenschaften gehoben. Refonbers aber mußte bie nach ber Erzählung bes Livius fo bedeutenbe Sage von bem Aufschwung bes Romulus in ben himmel, welchem ben Cafar als Stifter ber neuen Romerherrschaft au vergleichen Unlag genug gegeben mar, bei bem Bolfe große Wirfung thun und um die Erneuerung bes Bunders ju beglaubigen, murbe bingugefest, bag mabrend fieben Tagen unter ben von Octavian veranstalteten Spielen gegen die eilfte Stunde ein Stern aufgegangen fep, welcher ben in ben bimmel aufgestiegenen Beift des Cafar verfündigte, und biefes Gerücht machte fo großes Auffeben, bag g. B. Birgil in ber neunten Joule es. ju benuten nicht verschmäbte. felbft, ber gwar ben Gebanten bes Sterns bestätigte, indem er ber Statue, bie er ihm auf bem Capitol errichtete, einen golbenen Stern auf ben Ropf segen ließ, gab ber Bafis bie Inschrift: bem Cafar, bem Salbgotte. Go fagt Gervius mit bem Bemerken, bag biefes Auguftus in bem zweiten Buch von feinem Leben felbft gefagt habe (ad Virgil. Bucol, 9, 47). Auch Cassius Dio, wo er bie bamals in Rom angestellten Feierlichfeiten schildert, nennt ein anderes schwer verftandliches Bild Cafare "mit ber Inschrift baß er Salbgott fen" (43, 14) und Octavian ichreibt nachher ben Städten Ephefos und

Nifaa vor ein Temenos zu weihen ber Roma und seinem Bater Cafar, welchen er heros Julius nannte (51, 20).

Nach folden Anfängen und nach bem Berlauf ber Alleinberrichaft und ben Regierungsgrundsätzen bes Octavianus bilbete fich febr natürlich in Rom und im Römischen Reich eine Raiserreligion aus, nicht weniger fest und wesentlich für bas Reich als bie ber Pharaonen und Ptolemäer für Aegypten. Es ift feine Spur fichtbar, bag bie lettere gur Begrunbung ober ju irgend einer Beit jur Befestigung ber erften in Betracht gezogen worben mare, wie groß auch ber Einfluß von Alexandria auf Rom, besonders feit ben Zeiten bes Augustus, in Poefie und Wiffenschaft gewesen ift. Mit bem Griechischen Borgang, Geift und Berberben ausschließend hangt Alles aufammen, mas uns in biefer Begiebung bie Gefchichte überliefert; benn bag man auch ben Benius, Die Laren bes Auguftus verehrte, ift eine febr unbebeutenbe Ginmifchung Romifcher Ibeen, abnlich einer Veriphrafis ober einer Bariation, wie baß Tugenden eines Raisers verehrt wurden, wie nach Cicero icon bie feines Brubers in Affatischen Stabten. im Charafter bes Augustus ift bie Mäßigung und Burudhaltung, bie er in Bezug auf die ihm zu erweisenden gottlichen Ehren bewies, recht im Gegensag mit Antonius, ber nach ber Schlacht von Pharsalos den Abkömmling bes Berafles und ben neuen Dionysos spielte. Suetonius schreibt in biefer binficht über Augustus: "Tempel, obgleich er wußte, daß sie auch ben Proconsuln in ben Provinzen zuerkannt zu werden pflegten, nahm er boch in keiner Provinz anders an, als in Berbindung seines Namens und dem der Roma; denn in der Sauptstadt enthielt er fich biefer Ehre auf bas hartnadigfte; und auch die ihm ehemals gefegten filbernen Statuen fcmolg er alle ein und weihte aus ihnen bem Palatinischen Apollon golbene Dreifuge" (c. 52). Der Gebante bie Errichtung von Tempeln ber Roma ju gestatten, welcher er bann als ihr Oberhaupt zur Seite ftant, ift Nachahmung bes Griechischen Ge-

brauchs bem Demos einer Stadt Altare zu weihen, wie g. B. bem ber Athener 54). Wie verbreitet und machtig feit Cafare Tod die Meinung geworden war, daß der vom Glud Erwählte, ein Geift, ber ein so großes Reich, baß es eine eigene Welt auszumachen schien, jufammen zu balten fabig gewesen, nicht ju ben gemeinen Tobten, sonbern ju ben Unfterblichen, übergeben muffe, nachdem burch religiofe Phantafterei und fcmeichlerische Beuchelei biese Weltansicht so lange Zeit vorbereitet gewesen war, zeigt sich auch an Birgil und Horaz. Zwei Dichter von fo ebler Ratur, von fo großer und tiefer unter fich febr verschiedener Beiftesbildung, fonnten es für angemeffen halten in ben berrschenden Ton in biefer hinficht mit einzuftimmen. Birgil nimmt bavon Anlaß zu einer großen mythologischen Episobe (Georg. 1, 24 ss.); Horaz prophezeit sehr . poetisch, bag Augustus (b. i. Defaoro's) zwischen Pollur und Bercules, vergötterten Beroen, rubend an ber Göttertafel Rettar trinken werbe (3, 3, 11). Rach Octavians Tobe beschloß ber Senat, ber ichon bei feiner Rudfehr von bem enticheibenben Sieg seinen Namen unter bie ber Götter in ben religiösen Befangen batte eintragen laffen 55), ihm Tempel zu errichten, lette ihm ein Priestercollegium ein und als beffen Oberprieste= rin bie Livia 56) und ber Senator Numerius Attifus schwur, . daß er mit feinen Augen ben Geift bes Augustus habe jum himmel auffteigen gesehen. Fortan beißt in ben Inschriften

<sup>54)</sup> Götterl. 3, 224 f. Sestos und andere Städte beschlichen ben Athenern eine goldene Krone und Altäre in einem Psephisma bei Demossihenes de corona. Ein Priester der Göttin Rhodos hatte den Borsit bet den üppigen Festen des Serapis am Orte. Berzeichniß der dem Ausgustus und der Roma in allen Theilen des Römischen Reiches errichteten Tempel Wiener Jahrb. 1823 1, 162 f. Augusts Borschrift, daß ihm nur in Berbindung mit der Roma geopsert würde, wurde überschritten, O. Jahn Spec. epigr. p. 5. 55) Dio 51, 20. 56) Dio 56, 46. Tacit. Ann. 1, 11. Vell. 2, 124.

ber perftorbene Raifer immer 9505, neben bem ber lebenbe ohne bieg Prabifat steht 57).

Indem die Imperatoren seitbem eine fo große Stelle in bem öffentlichen Gottesbienft, alfo auch in Griechenland und Rleinasien, und bier gang besonders nach ber Urt ber Griechen und ber Menge reicher und blubenber Stabte im Often und ber Ansehnlichkeit mancher in Bellas, wie Athen und Rorinth, einnahmen, macht bie Geschichte Dieses Cultus in Diesem Theile bes Reichs eigentlich ben Schluß einer Briechischen Götterlehre aus. Da aber bie abgöttische Raiserverehrung auch einer Romischen Mythologie nicht fehlen barf, so wird es vergonnt seyn hier auf diefe, insbesondere auf den letten Artitel ber Prellerichen: über bie Raiserreligion ju verweisen, und Freunde merben bem Berfaffer vielleicht Blud bagu munichen, wenn er fo biesen Gegenstand als Schluß seines Werks übergeben barf. Indeffen wolle man fich buten nach biefem Ausgang und gro-Ben Bolfemahn Natur und Lebensfraft bes Griechischen Deibenthums überhaupt zu beurtheilen: bem Ableben mar es ja bestimmt. Go emporent ober so ftupid ift übrigens bie Rais ferreligion nicht, ale in driftlichen Jahrhunderten ber Aberglaube ober die fervile Beuchelei mar und ift, ju bekennen bag bas Rönigthum von Gottes Ongben göttliche Bollmacht, erhaben über alles menschliche Gefet und Recht, "bie bochte Majeftat auf Erben" mit sich bringe. Doch bie Religion, melche auf bas Jubenthum und Briechenthum folgte, bat nach ihrer boberen, gottlich = menschlichen, geistigen Natur bie Kraft bie gröften Uebel, ale Rrantheiten ber Entwicklung ober flimgtifche ober fosmisch = jahreszeitliche ju überwinden und alle-Angriffe von Außen und weltliche Berwidlungen zu bestehen, um in langfamem Bachethum ju einer immer fraftigeren und fcones ren Gestalt berangureifen.

<sup>57)</sup> C. J. Gr. 2, n. 3522. 3528. 3743. 3745. 3802. Anders n. 3604. Ginmal n. 2442 wird Tiberius lebend Deoc genannt, ber nicht einmal nach feinem Tobe unter die Götter erhoben wurde.

## Register.

Abaris 3, 280. Abas 1, 449. Abend = und Morgenstern 1, 606 - 8. Aberglaube, religiöfer 2, 127 **— 146.** Achaa 1, 358-361. — Gephyräa 1, 360. δεκάμαζος 1, 360. Achaer 1, 21. 'Αχαιοί 1, 359. Αχελφος 3, 46. Achelovs 1, 656. 2, 777. 3, 44-46. Acheloos Bater ter Sirenen 3, 166. Acheron 1, 803. Adilleus 1, 805. 821. 2 260. 3, 252. Achilleen 3, 252.

'Αδηφαγία 3, 213. Adler des Beus 1, 70. 2, 191. Abmetos 2, 482. Adranos 3, 138—140. Adrastea 3, 35-40. Abrastea (Nymphe) 2, 232. Adrastos 1, 447. 3, 36. 37. 3, 259. Adrestos von Sifyon 1, 447. **3**, 38—40. Meaa 1, 683-684. Meafiben 3, 289. Meafos 3, 269. Aeboos 3, 218-220. Mega 1, 635. Megaon 1, 288. 3, 156-157. Negaon (Berg) 2, 231. Megialeus 3, 269. 272. Megiden 1, 469. Negimios 2, 767.

21 \*

ber verstorbene Kaiser immer 900c, . , 3, 301. ohne dieg Pradifat fteht 57).

bem öffentlichen Gottesbienft Rleinasien, und hier gan, und ber Menge reiche ber Ansehnlichkeit m einnahmen, mad 1 7 g 68. bes Reichs ei grad geoliden 1, 22. Da mischen " A 213. Acre 108 3, 968. hier c gepelicht Geroen 3, 280—281. **Schr** 

gen 9, 87. 88 — 89. 191.

519—520. **3**, 279.

geichplus, Eumeniden 2, 251 , 3, 90—91. 94.

prometheus 2, 246-278.

Shupflebende 1, 25.

gether 1, 298.

Metiologie 1, 98.

Netna 3, 190.

Affiliation ber Götter 1, 492.

637. 2, 43-45.

Agamedes 3, 123.

Agamemnon 3, 254.

Agathe Tyche 3, 210—213.

άγαθή τύχη 2, 806.

Agathobamon 3, 210—213.

αγέλαστος πέτρα 2, 479.

'Αγεσίλαος, 'Αγησίλας 2, 482.

M 3, 111.

Indem die Imperatoren fe' Mauros 1, 418. 2, 289. 3, 103.

Aglauros u. Pandrosos 1, 312.

άγνωστος θεός 3, 222.

"Ayoavlos 3, 103-104.

Agraulos 2, 283.

Agraulische Jungfern 2, 289.

Mgreus 3, 124.

Agrionia 1, 443.

Mias ber Lofrer 3, 255. 267.

Mias ber Telamonibe 3, 255.

Alyalwr für Belios 1, 407.

Airiov 2, 238.

alyis 1, 68.

Αἴγλη 3, 128.

Aires 1, 241. 395-400.

Aibes ig Bipos 1, 397.

**κλυτόπωλος 1**, 395.

πελώριος 1, 397.

χουσήνιος 1, 397.

Andes Tobtenkönig 1, 397.

Sein Reich 1, 798-805.

Aibes und Perfephone 1, 398

**- 400.** 

Aïdoneus 1, 397.

αλδώς und νέμεσις 3, 26. 31.  $\alpha l vo \varsigma 3$ , 232.

aif und alris 1, 167. 2, 231.

4, 446.

3, 17.

า.

.,

o (Befabemos) 3, 265.

**4 3**, 89.

Afesios 2, 739.

Afmon 3, 177.

Afratopotes 3, 284.

Afratos 3, 153.

Aftaon 1, 205.

Mabandos 3, 273.

άλάστωρ 3, 96, 98−99.

Alastor 3, 95-99.

'Αλέαια, 'Αλαΐα 1, 309.

αλέη 1, 309.

Mletes 3, 282.

Alexander 3, 300. 303-305.

309.

Alexandria 3, 305.

άλιτήριος δαίμων 3, 98. 213.

Alfaos (Berafles) 2, 752.

Alfathoos 3, 269.

Alfe 1, 714.

Alfiden 3, 213.

Alfmaon 3, 259.

Alfmene 2, 215. 752. 763.

764. 789. **3**, 270.

Muegorie 1, 84-87. 3, 226.

Aloiden 1, 290. 421.

Altar bes Beus 1, 170.

Alter ber frühern Menschen 1,

· 723.

Amaltheia 2, 231.

Amaronthia 2, 680.

Ambryssos 3, 271.

'Αμμάς 1, 387.

Ummen ber Götter 3, 7-9.

Amorine 3, 197-199.

Ampelos 2, 606.

Umphianaften 2, 342.

Amphiaraos 3, 279. 295-296.

Amphibromia 1, 662. 2, 694.

3, 216.

Amphibromos 3, 216.

Amphion 1, 614. 3, 127.

Amphitrite 1,650. 2,681-682.

Αμφιτούων 2, 752. 759.

Amyflá 1, 472.

Amymone 2, 683.

Anaideia 3, 219.

Anafalypteria 2, 480.

Anafeion 2, 434.

Unafes, Unaftes 2, 433-435.

Unanfe 3, 18.

Andria 3, 232.

Androfrates 3, 270.

άνεμοχοϊται 2, 148.

Anefidora 2, 285.

Angelia 3, 230.

"Avios 1, 69, 693, 3, 155, Aphrobite αμβολογήρα 2, 710. Annafos 1, 777. ανοσία, ανδροφόνος 2, τὸ ἐπὶ 'Αννακοῦ κλαιίσειν 1. 712. 774. 777. Untheia 2, 714. ăroδος 2, 502. απατουρίη 2, 710. Antaa 3, 129. Apostrophia 1, 672. 2,704. Antaos 3, 216. Areia 1, 669. 2, 708. Αντήλιοι θεοί 3, 214. - Argynnis 2, 383, 715. Anteros 2, 727. 3, 195-197. - Bliftice 3, 309. Anthesphoria 2, 480. - Chruse 2, 701. Anthefterien 2, 646. Doris 2, 705. Anthropomorphismus 1, 219. - έγγειος 1, 669. Antifyra 3, 271. — ἐλεήμων 2, 711. Anytos 1, 291. — ἐν καλάμοις 2, 714. Aöbe (Muse) 3, 119. — ἐπιτραγία 2, 717. Abben 2, 369. έπιτυμβία 2, 716. Apate 3, 99-100. εὔχαρπος, ζείδωρος 2, Apelles 3, 230. 700. 'Απελλαΐος, 'Απελλαιών ( Μο= Euplöa 2, 705. nat) 2, 461. γαληναία 2, 706. Απέλλων 1, 460. Genetyllis 3, 206. Apfel der Aphrodite 2, 720. - Sarma 2, 711. Aphäa (Britomartis) 1, 598. Bera 2, 325. άφ έσπας άρχεσθαι 2, 696. Betara 2, 712. Rolias 2, 714. 3, 206. Aphrovite 1, 239. 666 Rurotrophos 2, 710. 676. **2**, 699—721. Appris 1, 666. - Ryprogeneia 1, 667. Aphrodite Aedoos 3, 219. Aeneias 2, 709. 3, 258. Rytherea 1, 666. Afräa 2, 705. λαθοίη 2, 711.

Aphrobite Tochter ber Dione Aphrodite Lúxaira 2, 714. - Mechanitis 2, 714. 4. 355. — μελαινίς 2, 711. - Ihre Sinnbilver 2, 716-- Migonitis 2, 710. 3, 25. -721.- Morpho 2, 704. Apbrobite u. Ares 1, 669. 9 .-707--708. — μυχεία 2, 711. Pandemos 1, 672-674. - und bie Chariten 3, 200. - und Dephaftos 2, 707. 2, 704. παρακύπτουσα 2, 711— - und Bermes 2, 708-709. 712. - und Peitho 3, 203. πεισιθέα 2, 702. - u. Poseibon 2, 706-707. Apis 1, 375. — περιβασία, περιβασώ 2, "Απλουν 1, 462. 714. από δουός, από πέτρης 1; — ποντία 2, 706. — πόργη 2, 714. 784-785. Απόλλων 1, 460. - Praris 2, 710. 3, 203. Apollon 1, 238, 457-550. — στρατεία **2**, 715. - τυμβώρυχος 2, 715. **2**, 337—384. — Urania 1, 666. 668. 671 Apollon deizerrfing 1, 485. **-674. 2**, 704. Agreus, Agravs, svargos - Ζειρήνη 2, 710. 3, 164. 1, 487, 2, 374. Aphrobite altefte b. Mören 1,673. - Agvieus, Agviates 1, 495 — als Naturprincip 2, 699 -499. **--700**. - Aigletes 1, 465. - bei Besiodus 1, 667. - Atefios 2, 373. — bei Homer 1, 666. — Aftävs 1, 484. - Göttin ber Liebe 2, 701 — ἄκτιος, ἐπάκτιος 2, 381. -704.— ἀλατος, ἢλατος 1, 465.

Göttin ber Betaren, ber - Alexifafos 2, 372.

άλευρόμαντις 2, 367.

Wollust 1, 670. 2, 712 - 716.

| Apollon Amykläss 1, 15. 67.                                                                                                                                                                                                                                               | Apollon épdomayérgs, épdo-                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 472—476.                                                                                                                                                                                                                                                                  | μαγέτας, εβδόμειος 1, 467.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| — ἀναξ <b>2</b> , 342. 433.                                                                                                                                                                                                                                               | — Bekaergos 1, 460.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — Apotropãos 2, 372.                                                                                                                                                                                                                                                      | - hefatos 1, 531. 2, 374.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| — доржие 1, 531.                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul> <li>- ἐκηβόλος, ἐκατηβόλος, ἐκα-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| — Archegetas 2, 367.                                                                                                                                                                                                                                                      | τηβελέτης 1, 531.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — Argyrotoxos 1, 531.                                                                                                                                                                                                                                                     | - heoos 1, 469.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul><li>— ἀρνοχόμης 1, 485.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                     | Horomedon 1, 469.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul> <li>– ἀστεάλτας (ἀσγελάτας) 1,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            | <ul><li>– ὑλάτης 2, 375.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 465.                                                                                                                                                                                                                                                                      | — <i>λήϊος</i> 2, 373.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — βοηδρόμιος 1, 535.                                                                                                                                                                                                                                                      | — Karneios 1, 469—472.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul><li>χρηστήριος 2, 366.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                      | — Katharsios 2, 375.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — Daphnäos <b>2</b> , 384.                                                                                                                                                                                                                                                | — Rerboos 1, 484.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Deiradiotes 1, 473. 526.                                                                                                                                                                                                                                                | — <b>περεάτης 1, 471.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| — Delphinios 1, 499—511.                                                                                                                                                                                                                                                  | — Kurotrophos 1, 487. 2,                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2</b> , 380.                                                                                                                                                                                                                                                           | 371.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Delphinios und Pythios                                                                                                                                                                                                                                                  | — Kynnios 1, 464.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1, 508—511.                                                                                                                                                                                                                                                               | Osubusas I soc                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1, 000-011.                                                                                                                                                                                                                                                               | — Laphrägs 1, 596.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — Didymäus 1, 527.                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul><li>— εαρφταφο 1, 596.</li><li>— λιτατος 2, 378.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                         | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — Didymäus 1, 527.                                                                                                                                                                                                                                                        | — λιτα <b>ί</b> ος <b>2</b> , 378.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul> <li>Dídymäus 1, 527.</li> <li>Διονυσόδοτος 2, 611.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        | <ul><li>— λιταΐος 2, 378.</li><li>— λοίμιος 1, 484. 2, 372.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul> <li>— Didymäus 1, 527.</li> <li>— Διονυσόδοτος 2, 611.</li> <li>— δροματος 2, 382.</li> </ul>                                                                                                                                                                        | <ul> <li>— λιταΐος 2, 378.</li> <li>— λοίμιος 1, 484. 2, 372.</li> <li>— Lorias 2, 27.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul> <li>— Didymäus 1, 527.</li> <li>— Διονυσόδοπος 2, 611.</li> <li>— δρομαΐος 2, 382.</li> <li>— έμβάσιος , έπβάσιος 2,</li> </ul>                                                                                                                                      | <ul> <li>λιταΐος 2, 378.</li> <li>λοίμιος 1, 484. 2, 372.</li> <li>Ευτίαθ 2, 27.</li> <li>Ευτίαθ 1, 479. 483.</li> </ul>                                                                                                                                                                                          |
| <ul> <li>— Didymäus 1, 527.</li> <li>— Διονυσόδοτος 2, 611.</li> <li>— δροματος 2, 382.</li> <li>— δμβάσιος, δαβάσιος 2, 381.</li> </ul>                                                                                                                                  | <ul> <li>λιταΐος 2, 378.</li> <li>λοίμιος 1, 484. 2, 372.</li> <li>Ευτίαδ 2, 27.</li> <li>Ευτίαιοδ 1, 479. 483.</li> <li>Λύπιος, Λύπειος, Λυπη</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| <ul> <li>— Didymäus 1, 527.</li> <li>— Διονυσόδοπος 2, 611.</li> <li>— δρομαΐος 2, 382.</li> <li>— δμβάσιος, δαβάσιος 2, 381.</li> <li>— Enaures 1, 469.</li> </ul>                                                                                                       | <ul> <li>λιταΐος 2, 378.</li> <li>λοίμιος 1, 484. 2, 372.</li> <li>Ευτίαθ 2, 27.</li> <li>Ευτίαθ 1, 479. 483.</li> <li>Λύπιος, Λύπειος, Λυπηγενής 1, 64. 476 – 482.</li> </ul>                                                                                                                                    |
| <ul> <li>Didymäus 1, 527.</li> <li>Διονυσόδοτος 2, 611.</li> <li>δροματος 2, 382.</li> <li>έμβάσιος, έπβάσιος 2, 381.</li> <li>Επαυτοθ 1, 469.</li> <li>έπιβατήριος 2, 381.</li> <li>Ερίτυτίνε 2, 372.</li> <li>Ερίπεδιοδ 1, 485.</li> </ul>                              | <ul> <li>λιταΐος 2, 378.</li> <li>λοίμιος 1, 484. 2, 372.</li> <li>Ευτίαε 2, 27.</li> <li>Ευτίαε 1, 479. 483.</li> <li>Αύπιος, Λίπειος, Λυπη γενής 1, 64. 476 — 482.</li> <li>486. 2, 342. 382.</li> <li>μαλόεις, μαλλόεις 1, 486.</li> <li>Wilesischer 1, 528. 2, 384.</li> </ul>                                |
| <ul> <li>Didymäus 1, 527.</li> <li>Διονυσόδοτος 2, 611.</li> <li>δρομαΐος 2, 382.</li> <li>ἐμβάσιος, ἐκβάσιος 2, 381.</li> <li>Επαμτος 1, 469.</li> <li>ἐπιβατήριος 2, 381.</li> <li>Ερίτμτίος 2, 372.</li> <li>Ερίπεδιος 1, 485.</li> <li>Ετετήημπίος 1, 482.</li> </ul> | <ul> <li>λιταΐος 2, 378.</li> <li>λοίμιος 1, 484. 2, 372.</li> <li>Ερτίαβ 2, 27.</li> <li>Ερτίαβ 1, 479. 483.</li> <li>Λύπιος, Λύπειος, Λυπη γενής 1, 64. 476 — 482.</li> <li>486. 2, 342. 382.</li> <li>μαλόεις, μαλλόεις 1, 486.</li> <li>- Milesischer 1, 528. 2, 384.</li> <li>- Musagetes 2, 370.</li> </ul> |
| <ul> <li>Didymäus 1, 527.</li> <li>Διονυσόδοτος 2, 611.</li> <li>δροματος 2, 382.</li> <li>έμβάσιος, έπβάσιος 2, 381.</li> <li>Επαυτοθ 1, 469.</li> <li>έπιβατήριος 2, 381.</li> <li>Ερίτυτίνε 2, 372.</li> <li>Ερίπεδιοδ 1, 485.</li> </ul>                              | <ul> <li>λιταΐος 2, 378.</li> <li>λοίμιος 1, 484. 2, 372.</li> <li>Ευτίαε 2, 27.</li> <li>Ευτίαε 1, 479. 483.</li> <li>Αύπιος, Λίπειος, Λυπη γενής 1, 64. 476 — 482.</li> <li>486. 2, 342. 382.</li> <li>μαλόεις, μαλλόεις 1, 486.</li> <li>Wilesischer 1, 528. 2, 384.</li> </ul>                                |

Apollon Nomios 1, 486.2, 368. Apollon Tilphussies 1, 465 - δψοφάγος 2, 382. Τράγιος 1, 471. - Paan, Paeon, Paon 1, - Ulios **2**, 373. 541. 695. **2**, 372. - Ζηνοδοτήρ, Ζηνόφρων 2, - Panartes 2, 272. 366. — Pasparios 1, 484. Apollon als heerbengott 1, 485 - Patrove, Attisch Jonischer **--- 487.** 1, 491-495. - als Beilgott 1, 541-542. - Phanaios 1, 465. **2**, 372—373. **3**, 205. φιλήσιος 2, 382—384. - als Tobesavtt 1, 540. — Phöbos 2, 379. - ale Berleiher bes Giege - ποίμνιος 1, 485. 4, 534. - Pornopios 1, 484. - als Wahrsager 1, 532. - Proftaterios 1, 499. - bei Abmet 2, 377. - Puthaeos, Pythios 1, 473. Apollon ber Delifch : Pythische 527. **2**, 345—348. **1**, 530—550. - Sarpebonios 1, 484. - ber byberboreifche 2, 359 - Saurottonos (Galeotes) **--** 362. **2**, 36**6**. - ber Letolbe 1, 530-550. σεταλεάς 1, 484. - ber ursprungliche, Belios-- Smintheus 1, 482. 2, 346. Apollon 1, 457-469. τετράχειο 1, 473. - ber Drachentobier 2, 11. - Thargelios 1, 463. - fur Belios 1, 458. Thearing, Theoring 1,526. - Gott bes Bogenichiegens 2, 368. 1, 542-543. Thesmios 2, 368. - Gott ber Seefahrer 1, 506. - Thoaros **2**, 366. - Gott ber Geber 2, 11. θαράτος, θόρναξ, θο-— δ θεός 2, 342. ρατος 1, 471. - Διόπαις 2, 214. Thyrris 2, 339. - in Athen 1, 493.

Apollon in Delphi 2, 14-18.

- in ben bomerischen Gebichten 1, 515. 530.
- Orbner ber Zeiten 1, 466 -469.
- Gender ber Geuche 1, 537 -541.

Apollon und Artemis 1, 529.

- und Artemis als Awillingefinder ber Leto 1,512
  - --530.
- Delphinios und Artemis revaixo Jolvas 2, 729. Diftonna 1, 506.
- und Athena 1, 492-495.
- und die Chariten 2, 370. **3**, 200.
- und Dionysos 1,449.480.
- und Belios 1, 407-408.
- 411.537-540.544--550.
- und Poseibon 1, 506.
- und Themis 2, 19. 341.
- Apollinifche Rathartif 2, 375 und Bere 1, 418.
  - -380.
- Musik 2, 369-371.
- Bahrsagung2,365-367.

Aptera 3, 165.

ἀρά 3, 82.

Araphen 3, 264.

Aratos 3, 275.

άργάγειας 3, 273.

Ardilochos 3, 279.

Arbalos 2, 689.

Αρεος πάγος 1, 417.

Ares 1, 239, 413-424, 2,

728-732.

Arts daveiós 1, 418.

- ἐμβιάνωρ 2, 730.
- Envalios 1, 421, 2, 729 \_\_ 730. 3, 208.
- έξώστης 2, 730.
- Dippios 2, 729.
- **θηρειτάς 2, 730.**

Ares bei homer 1, 419-422.

- für Rampf, Schlacht 1,422.
- in Theben 1, 416.
- Sonnengott 1, 415.
- Thrafisch 1, 414. \_\_

und die Nomphen 1, 487. Ares und Aphrodite 1, 420. 2, 731.

- und Bebe 1, 370.

Ares' Gobne 1, 422.

άρετή 2, 793.

Arete 3, 224.

Arge 2, 351.

- (Dirfctub) 2, 779.

'Αργειφόντης 1, 836.

Argeftes 3, 67.

Argeus 3, 214.

Argos 3, 273.

Argos Panoptes 1. 337.

Argonnos 2, 383.

Aria, Name für bas Thrakische Land 1, 11.

Ariadne 2,589—597. 3,159.

'Αριάδνη 2, 590.

' Λοιήδα, ' Λοιδήλα 2, 590.

Arion (Ros) 1, 323. 2, 491.

Arische Sprachenfamilie 1, 8

<del>- 10.</del>

Aristāos 1, 404. 487—491.

- Gott ber Jagb 1, 490.

Ariftaos' Mantif u. Beilfunde 1, 490.

Aristides (ber Rebner) 2, 159

- 160.

Aristomachos 3, 280.

Ariftomenes 3, 268.

Ariftophanes 2, 94-99. 524.

- Seine Thesmophoriazusen 2, 503. 505.

Arfas 3, 271.

Arfaber 4, 452.

Arfaber von bem Mond gebo-

ren 1, 12. 20.

άγκως, άγκτεύσαι 1, 572.

Arne 1, 638.

Arrhephoren 3, 105.

Arsinoë 3, 308.

Αρτεμις 1, 603.

Artemis 1, 238. 560 — 606. 2, 385—404.

Artemis Aeginaa 1, 598. 2, 398.

— Aetole 1, 595.

— Agrotera 1, 591, 2, 389.

αἰθοπία 1, 571.

- Alpheida 1, 589. 2, 403.

— Alpheionia, Alpheiusa 4, 589. 2, 403.

— Amaryfia, Amarynthia **1**, 581.

— ἀνθήλιος 2, 399.

— Benbeia 1, 564.

— Braunonia **1**, 571—576.

**2**, 400.

- Chelytis 1, 586.

- Chitone, Chitonia 1, 575.

χουσήνιος, χουσηλάπατος,χουσόθορονος 1, 608.

- Daeira 2, 399.

- Daphnia, Daphnaa 2,397.

— Delphinia 2, 397.

— Διϊλύκη 2, 398.

— Diftynna I, 597.

- Eileithpia 2, 400.

— εἰνοδίη 2, 404.

| Artemis Elaphia, Claphebolos                                                                                                                                                                                                                                                               | Artemis Rurotrophos 2, 397.                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> , 605. <b>2</b> , 387.                                                                                                                                                                                                                                                            | — Laphria 1, 595.                                                                                                                                                                                             |
| — Elaphiaa 1, 589. 2, 388.                                                                                                                                                                                                                                                                 | — Limenitis 2, 398.                                                                                                                                                                                           |
| 3, 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Limnatis, Limnaa 4, 582.                                                                                                                                                                                      |
| - Eleufinia 2, 558.                                                                                                                                                                                                                                                                        | — λοχία 2, 402.                                                                                                                                                                                               |
| - Eufleia 2, 394.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Loro <b>2</b> , 398.                                                                                                                                                                                          |
| — άγνή 1, 604. 2, 394.                                                                                                                                                                                                                                                                     | — λουσία 2, 397.                                                                                                                                                                                              |
| — ἡγεμάχη 1, 566                                                                                                                                                                                                                                                                           | — Lygobesma 1, 584.                                                                                                                                                                                           |
| - Segemone 1, 595. 2, 398.                                                                                                                                                                                                                                                                 | — λύη 2, 397.                                                                                                                                                                                                 |
| — Bekaerge 2, 397.                                                                                                                                                                                                                                                                         | — Lyfeia 2, 388.                                                                                                                                                                                              |
| - hefate 1, 563. 2, 398.                                                                                                                                                                                                                                                                   | — Lysizonos 1, 575.                                                                                                                                                                                           |
| — έλεία 1, 586.                                                                                                                                                                                                                                                                            | — Munychia 1, 570—71.                                                                                                                                                                                         |
| — ἡμέρη <b>2</b> , 739.                                                                                                                                                                                                                                                                    | — νεμιδία <b>2</b> , 387.                                                                                                                                                                                     |
| - hemerefia 1, 595.                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul> <li>– δρειλόχη, οὐρεία, δρεῖτις</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| — εὐρίππα 1, 594.                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b> , 387.                                                                                                                                                                                               |
| — Hymnia <b>1</b> , 585. <b>2</b> , 392.                                                                                                                                                                                                                                                   | — Orthosia, Orthia 1, 573.                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |
| — λοχέαιρα 1, 604.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 584.                                                                                                                                                                                                          |
| <ul> <li>— λοχέαιρα 1, 604.</li> <li>— Jphigenia 2, 398. 402.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 584.                                                                                                                                                                                                          |
| — Iphigenia 2, 398. 402.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 584.<br>— Ortygia 1, 600.                                                                                                                                                                                     |
| <ul><li>— Jphigenia 2, 398. 402.</li><li>— Jsora, Isoria 1, 585.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                 | 584. — Orthgia 1, 600. — Patroa 1, 596.                                                                                                                                                                       |
| <ul> <li>— Jphigenia 2, 398. 402.</li> <li>— Iffora, Ifforia 1, 585.</li> <li>— Kallifte 1, 580.—581. 3,</li> </ul>                                                                                                                                                                        | 584.  — Orthgia 1, 600.  — Patroa 1, 596.  — Peitho 3, 205.                                                                                                                                                   |
| <ul> <li>— Iphigenia 2, 398. 402.</li> <li>— Iffora, Ifforia 1, 585.</li> <li>— Kalliste 1, 580.—581. 3, 128.</li> </ul>                                                                                                                                                                   | 584.  — Orthgia 1, 600.  — Patroa 1, 596.  — Peitho 3, 205.  — Phakelitis 1, 573. 584.                                                                                                                        |
| <ul> <li>— Jphigenia 2, 398. 402.</li> <li>— Jffora, Ifforia 1, 585.</li> <li>— Kalliste 1, 580.—581. 3, 128.</li> <li>— καπροφάγος 1, 591.</li> </ul>                                                                                                                                     | 584.  — Orthgia 1, 600.  — Patroa 1, 596.  — Peitho 3, 205.  — Phafelitis 1, 573. 584. 2, 397.                                                                                                                |
| <ul> <li>— Iphigenia 2, 398. 402.</li> <li>— Iffora, Ifforia 1, 585.</li> <li>— Kallifte 1, 580.–581. 3, 128.</li> <li>— καπροφάγος 1, 591.</li> <li>— Rebreatis 2, 404.</li> </ul>                                                                                                        | 584.  — Orthgia 1, 600.  — Patroa 1, 596.  — Peitho 3, 205.  — Phafelitis 1, 573. 584.  2, 397.  — Pheräische 1, 568. 594.                                                                                    |
| <ul> <li>— Jphigenia 2, 398. 402.</li> <li>— Jffora, Ifforia 1, 585.</li> <li>— Rallifte 1, 580.—581. 3, 128.</li> <li>— καπροφάγος 1, 591.</li> <li>— Rebreatis 2, 404.</li> <li>— Knafeatis, Anafalefia,</li> </ul>                                                                      | 584.  — Orthgia 1, 600.  — Patroa 1, 596.  — Peitho 3, 205.  — Phafelitis 1, 573. 584.  2, 397.  — Pherdische 1, 568. 594.  — Philomeirax 2, 404.                                                             |
| <ul> <li>— Jphigenia 2, 398. 402.</li> <li>— Jifora, Ifforia 1, 585.</li> <li>— Kalliste 1, 580.–581. 3, 128.</li> <li>— καπφοφάγος 1, 591.</li> <li>— Kebreatis 2, 404.</li> <li>— Knafeatis, Knafalesia, Knagia 1, 591.</li> </ul>                                                       | 584.  — Orthgia 1, 600.  — Patroa 1, 596.  — Peitho 3, 205.  — Phafelitis 1, 573. 584.  2, 397.  — Pheräische 1, 568. 594.  — Philomeirax 2, 404.  — Phosphoras 2, 399.                                       |
| <ul> <li>— Iphigenia 2, 398. 402.</li> <li>— Isora, Isoria 1, 585.</li> <li>— Kallifte 1, 580.—581. 3, 128.</li> <li>— καπροφάγος 1, 591.</li> <li>— Rebreatis 2, 404.</li> <li>— Knafeatis, Knafalesia, Knagia 1, 591.</li> <li>— Kolānis 1, 581.</li> </ul>                              | 584.  — Orthgia 1, 600.  — Patroa 1, 596.  — Peitho 3, 205.  — Phakelitis 1, 573. 584.  2, 397.  — Pherdische 1, 568. 594.  — Philomeirax 2, 404.  — Phosphoros 2, 399.  — Podagra 2, 388.                    |
| <ul> <li>— Jphigenia 2, 398. 402.</li> <li>— Jifora, Ifforia 1, 585.</li> <li>— Rallifte 1, 580.–581. 3, 128.</li> <li>— καπροφάγος 1, 591.</li> <li>— Kebreatis 2, 404.</li> <li>— Knafeatis, Knafalesia, Knagia 1, 591.</li> <li>— Kolānis 1, 581.</li> <li>— Koloēne 1, 590.</li> </ul> | 584.  — Orthgia 1, 600.  — Patroa 1, 596.  — Peitho 3, 205.  — Phafelitis 1, 573. 584.  2, 397.  — Pheräische 1, 568. 594.  — Philomeirax 2, 404.  — Phosphoras 2, 399.  — Podagra 2, 388.  — Polyböa 2, 403. |

Artemis Gelafia 2, 899.

- Gelasphoros 2, 399.
- σοωδίνα 2, 403.
- Soteira 2, 396. 403.
- Stymphalia 1, 586.
- Taurische 1, 587. 593.
- Τανοώ 1, 593.
- Tauropolos 1, 592.
- Thermia 2, 397.
- Triflaria 1, 573. 2, 769.
- Ulia 2, 397.

Artemis als Geburtegottin 2,

- als Göttin ber Berge, Balber u. Fluffe 1, 582.
- als Göttin ber Thiere 1, 590-594.
- als Jägerin 1, 603—605.
  2, 386—390.
- als Tochter ber Demeter 2, 403.
- als Todesgöttin 1, 602.
- am Kasten des Kypselos 2, 390.
- die Letoide 1, 598—606.
  2, 385—404.

Artemis dids quis 2, 400.

- einzeln in vielen Gestalten 1, 560 562.
- in Actolien 1, 595.

Artemis in Afarnanien 1, 595.

- in Arfabien 4, 586.
- in Rreta 1, 597.
- in Lofris 1, 595.
- in Phofis 1, 595.
- in Sifyon 1, 596.

Artemis Gelene Perfeph. 1, 406.

- und Apollon 2, 385.
- und Befate 2, 404.
- und bie Nymphen 3, 49.
- und Orion 1, 689.
- und Bofeibon 2, 398.
- und Beus 2, 596.

Artemis verschiedener Orte 1, 595 — 598.

Artemission, Elaphebolion (Monat) 1, 601.

' Αφτοφόρια 2, 470.

ἀσέβεια 2, 41. 3, 224.

Affatischer- Einfluß auf ben Cult bes Dionysos 2, 618

**—** 623.

**ἀσχάλαβος 2**, 736.

Asflepiaden 2, 747.

'Ασκληπιός 2, 735-736.

Astlepios 1, 66. 2, 732 - 749.

3, 209, 294.

Astlepiosaγλαόπης2,742-743.

- αἰγλάης, αἴγλη 2, 742.
- **χοτυλεύς 2**, 731.

| Asklepios' Tob 2, 738.             | Athena Apaturia 2, 312.                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Asklepios und Apollon 2, 744       | — Archegetis 2, 310.                           |
| <b>746.</b>                        | - Areia 2, 312.                                |
| — in ber bilbenben Runft 2,        | <ul><li>Ατουτώνη 1, 317.</li></ul>             |
| 740742.                            | — βοαφμία 2, 301.                              |
| Asopos 3, 46.                      | <ul><li>βουδεία 2, 301.</li></ul>              |
| Asphobelos 1, 800—801. 2,          | — Buläa <b>2</b> , 303. 310. 311.              |
| 404.                               | — Chalinitis 2, 301.                           |
| Aftafides 3, 52.                   | — Chalkiökos 2, 311.                           |
| Afterie 1, 280.                    | — εληνία <b>1</b> , 307.                       |
| Astrabakos 3, 285.                 | — ελοηνοφόρος 2, 296.                          |
| Afträos 1, 280.                    | <ul> <li>— Ellevin, Ellevin 1, 305.</li> </ul> |
| Aftragalen 2, 719.                 | 307.                                           |
| άτη 1, 713.                        | — ἐπιπυργτας 2, 294.                           |
| Ate 1, 709-714.                    | - Ergane 2, 298. 302.                          |
| 'Ατης λύφος 1, 714.                | - Eufleia 2, 297.                              |
| Athamas 1, 205. 2, 336.            | - Genetias 2, 310.                             |
| Athen 2, 309-310.                  | — Gephyritis 2, 282.                           |
| 'Αθήνη,'Αθηναίη 1,300 - 301.       | <ul><li>γλαυχῶπις 1, 303.</li></ul>            |
| Athena 1, 338. 298—320. 2,         | <ul><li>γοργῶπις 1, 317.</li></ul>             |
| 778—316.                           | - 'Ελλωτίς 1, 307.                             |
| Athena dyskely 1, 317.             | — Hippia <b>2</b> , 287. 290—291.              |
| — Agorãa <b>2</b> , 282. 303. 310. | — Homoloïa I, 391.                             |
| — Agraulos 2, 283.                 | — Hygiea 2, 304.                               |
| — ἀκρία 2, 311.                    | — Ilias 2, 301.                                |
| — Alalkomeneische 1, 316.          | — Itonia 1, 313. 2, 281.                       |
| — Alca 2, 304. 312.                | — Karische 1, 319.                             |
| — αλέχτω <i>ο</i> <b>1</b> , 315,  | - Releutheia 2, 297.                           |
| <ul><li>— ἀμήτως 1, 301.</li></ul> | <ul> <li>– κισσαία 2, 313 – 314.</li> </ul>    |
| — атерыць 1, 305.                  | — Kliduchos <b>2</b> , 208. 309.               |

| Athena Koria 1, 302.                 | Athena oradpia 2, 298.                      |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| — zgavala <b>2</b> , 294.            | - Sthenias 2, 312.                          |
| - Rtefia 1, 314. 2, 327.             | — отрана <b>2</b> , 295.                    |
| — lytus 1, 317.                      | — Tauropolos 2, 301.                        |
| — Lindische 2, 312.                  | — Lithrone 4, 313.                          |
| - Mechanitis 2, 295.                 | — <i>θήρα</i> 2, 731.                       |
| — Moria <b>2</b> , 308.              | <ul> <li>Τριτογένεια, τριτογενής</li> </ul> |
| — Nedusia 1, 311.                    | 4, 311. 555.                                |
| — - Nife 2, 296. 3, 110.             | - Tritomenis 1, 307.                        |
| — Nifephoros 2, 294. 296.            | — Tritonia 1, 312.                          |
| — δξυδερκής 2, 295.                  | - Xenia 2, 282.                             |
| — δπ <b>υ</b> λέυς <b>2</b> , 295.   | — ζωστηρία 2, 295.                          |
| — Pāonia 2, 305.                     | Athena als Göttin ber nüpli=                |
| — Pallas 1, 316.                     | chen Runfte 1, 317.                         |
| — Pallenis 2, 307.                   | — als Göttin bes Staats                     |
| — Panbrosos 2, 290.                  | <b>2</b> , 293.                             |
| — πανία 2, 297.                      | — als Göttin ber weiblichen                 |
| <ul><li>— παρθένος 1, 315.</li></ul> | Arbeit 2, 301 -302.                         |
| — Phratria <b>2</b> , 310.           | — als Thaugöttin 1, 312.                    |
| — Polias, Poliatis, Poliu-           | - auf Berghöhen verehrt 2,                  |
| dos 2, 306—312.                      | <b>2</b> 80.                                |
| — πολύβουλος 1, 315.                 | - aus Aegypten 2, 316.                      |
| — προμαχόρμα 2, 205.                 | — aus Libpen 2, 315.                        |
| - Promachos <b>2</b> , 295.          | Athena den Blip schleudernb                 |
| — προναία 2, 306.                    | <b>2</b> , 281.                             |
| — πρόνοια <b>2</b> , 306.            | - Erfinderin der Flote 2, 300.              |
| — πυλαΐτις <b>2</b> , 294.           | - Erfinderin d.Pfluges 2,301.               |
| — Salpinr <b>2</b> , 295.            | — ή θεός <b>2</b> , 307.                    |
| Sfiras 1, 313. 2, 282                |                                             |
| <b>—283.</b>                         | — in Anossos 4, 313.                        |

Athena mit Demeter, Rore u. Atlas dlogger 1, 749. Beus Riefios 1, 313. Berg 1, 750-752. mit Bephaftos und Prohimmelsträger 1, 746metheus 1, 310. 747. mit Beus verbunden 1, 209. Atriden 3, 254. - Mondgöttin 1, 305. Atropos 3, 15. Attifa 1, 38. - Mutter 2, 296. Beberin 1, 318. 2, 302. Attifer Cleufinien (Sprichwort) Aibena und Ares 1, 316. **2**, 535. und bie Chariten 2, 299. Attis 2, 220. 228. Uttische Berven 3, 264. 3, 201. und Bephaftos 2, 278. Auge 1, 310. 284-285. Auge auf ben Knien 3, 128. und die Mufen 2, 304. Augeas 1, 407. und Poseibon 1, 312. 2, Augustus 3, 314-315. 287-288, 290-293, 301. αὐτόχθων 1, 778. und die Girenen 3, 165. Autochthonismus 1, 12, 778 und die Thaugottinnen 3, **—787. 3**, 237. 104-107. Autolyfos 3, 298. und Zeus 1, 302. 2, 280 Automatia 3, 224. - 282. Autonoos 3, 283. - und ber unterirbifche Beus Auresia 3, 132. 1, 313. Auro 4, 373. 3, 109. 132. 'A9 nvai (Städte) 1, 300. Urieros, Arioferfa, Arioferfos Αθήναι Διάδες 2, 281. 1, 329. 332. Athener Autochthonen 1, 780 **-- 782.** Baal ober Moloch als Kronos Atlanteie 3, 59. 1, 145. "Ατλας 1, 743-744. Bacchen 3, 141-144.

Bacchijche τερατοποιτα 2, 135.

Atlas 1, 745-754.

Bar, der Artemis heilig 1,572. Baume beilige 2, 130. βαίτυλος 2, 229. Βάκχος, Βάκις 2, 577. Bafis 3, 55. βαλλητύς 3, 133. Barbaren 1, 13. Barbillos 3, 282. Baffara, Baffaris 2, 619. Baubo 2, 551. βέβηλοι 2, 530. Beder b. Geligen 2, 524. 526. Beinamen ber Götter 1, 99.243. Bel 1, 223. Benbis 1, 564. Beredfamfeit 3, 205. Beregat 1, 173. Bernftein 2, 353- 357. Beffen 1, 428. Beutel bes Bermes 2.443-444. Bia 3, 18. 40. Bias -3, 279. Bild 1, 56-57. Bilbende Runft 2, 101—127. Bilbung im Griechischen Bolf 1, 234-235. Blig bes Zeus 1, 168. Blutrache 3, 79. 85-87. βοαθύος (Monat) 1, 535.

Bod 1, 63, 2, 438, 717. Boebromion (Monat) 1, 535. Bootische Beroen 3. 270. Bofer Blid 2, 149. Bogen des Apollon 1, 530. 536-538. 2, 373. Bona Dea 2, 226. 3, 132. Bonus Eventus 3, 210-212. Boreas 1, 708. 3, 68. 69. Boreas und Dreithpia 1, 87. Branchos 2, 383. Brasidas 3, 274. Brauronia 1, 450. βρέτας 1, 222. Briareus, Briareos 1, 263. 284. 288. 3, 156. Βοιμώ, Όβοιμώ 1, 569. Brimo 2, 400. Britomartis 1, 597. Brüber bes Beus 1, 162-165. Bubroftis 3, 214. Bupalos 2, 801. 3, 112. Buphonia 1, 206. βουπλήξ 1, 444. βούς ξβδομος 1, 467. Busiris 2, 772. Butes 2, 290. Bugnges 3, 266. Βύνη 1, 645. Byzas 3, 273.

βόαξ 2, 445.

Caremonien 2, 60-61. Cafar 3, 312-314. Ceres 2, 510. Cbaron 3, 273. **χάῖος 3, 24**0. Chalteia (Fest) 1, 662. 2, 689. Chaos 1, 293-295. Chara 3, 223. Charis, Chariten 1, 372-374. 696—697. **3**, 111—113. 172-173. 200-202. Charis, Chariten (Dankbarkeit) 3, 224. Chariten bes Sofrates 3, 112. 201. Chariten. Dreigestaltes Bild derfelben 2, 299. 3, 173. Chariten und Dionpfos 1,697. Chariteffa 3, 10. Charmos 2 725. Charondas 3, 279. Χήρα αλγοφάγος (für "Ηρα) 4, 363. Chilon 3, 279. Chimara 1, 67. Chiron 2, 265-266. Chlorie 3 71. 126—127. 137. χοαί 1, 796. Choen 2, 646.

Chore 2, 83-84.

Chore ber Artemis 2, 391. χρησμοί 2, 8. xonorol (die Todten) 2, 525. Chriftenthum 1, 218. 257-261. 2, 569-570. Chryfe 1, 308-310. Chryfothemis 2, 377. 378. χθών 1, 389. Chytren 1, 774. 2, 647. Cicabe (Tithones) 1, 686. Cicade 3, 108. Cicero 2, 522. Cölus und Dia 1, 329. 3, 184. Confentes 2, 178. Culte ber Aphrobite 1, 669-671. - des Ares 1, 416-419. - ber Demeter 1, 388-390. - ber Demeter Thesmophoros 2, 506—511. bes Dionyfost, 427-434. - ber Gaa 1, 321-323. - bes Belios 1, 406-412. ber Bera 1, 381-385. **2**, **326**—328. - bee Berafles 2, 784-787. - bes bermes 2, 436-437. der Musen 3, 117 - 118. bes Beus 1, 199--213. Cultus ber herven 3, 247.

đã, đỹ 1, 385—387.

Dabala 1, 367.

Daeira 2, 534. 3, 65.

Damonen 3, 3-10.

- Hestodische 1, 731-742.

δαίμων 1, 138—140. 181. 677. 731.

Daitas 3, 282.

Daftylen 2, 240.

Damatrios (Monat) 2, 508.

Δαμία 3, 131—132.

Damia und Auresia 3, 130—

Δάμεια (Feft) 3, 136.

Damnameneus 3, 177.

Daphnephoria 2, 348.

Daphnis 3, 52.

Darbanos 1, 776.

Darrhon 3, 281.

Deima 3, 223.

Deimos 4, 714.

Deipneus 3, 214.

δεισιδαιμονία 2, 140-143.

Delifche Dyperboreerfage 2, 349

**—** 358.

Delisches Fest bes Apollon 2, 343.

Δέλλοι, Δείλοι 3, 194.

Delos 2, 337. 342.

Delphi 1, 525. 3, 290.

Delphin 1, 500. 2, 382.

Δελφίνη 1, 509.

Delphische Berven 3, 271.

Delphische Spperboreersage 2, 358-361.

Delphisches Oratel 2, 11—14. 27—30. 3, 288. 289.

Delphisches Dratel. Sein Eins fluß 2, 14—18.

Delphische Priesterschaft 2, 16.

Δελφοί 1, 528.

Delphos 1, 327.

Demen nach herven genannt 3, 264.

Δημήτης 1, 386.

Demeter 1, 239. 385-392.

2, 467--571.

Demeter Achaa 1, 360.

— ἀχθεία 1, 359.

- Anefidora 1, 693. 2, 469.

-- Azeffa 9, 469.

— χαμύνη 2, 490.

- Chive 2, 468.

- Chthonia 2, 487.

— Δώς 1, 388, 2, 217.

- Eleufinia 2, 556.

— ἐπιλυσαμένη 3, 132, 136.

— ἐπόγμιος 2, 469.

— Erinps 2, 491—492. 3, 75—76. 95.

| Demeter Beroufy 2, 469.                | Demeter fuchend und irrend 2, |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| — εὖαλωσία 2, 468.                     | 5 <b>39.</b>                  |
| — Europe 2, 489.                       | Demeter und Gaa 4, 387.       |
| - Haloïs 2, 468.                       | - und Rore 3, 136.            |
| - Homoloïa 1, 391.                     | - und Rore in Cleufis, die    |
| <ul> <li>- ώρηφόρος 3, 11.</li> </ul>  | Göttinnen befferer hoffnung   |
| - Rabeiria 1, 91. 2, 559-              | - im Tobe 2, 511—554.         |
| 560. <b>3</b> , 188—189.               | - und Rore πότνιαι 2, 533.    |
| - Kurotrophos 2, 503.                  | — — оеµval 2, 533.            |
| — μαλοφόρος 2, 474.                    | — — τὼ θεώ <b>2</b> , 532     |
| — μέλαινα 2, 492—493.                  | <b>— 534.</b>                 |
| - Mykalessische 2, 775.                | Demeter und Rore w Jeopo-     |
| - Mysia <b>2</b> , 506.                | φό <b>ρω 2,</b> 532.          |
| — παμπανώ 2, 469                       | Demeter und Beus 1, 390.      |
| — Pelasgis 2, 506.                     | Demeter Rore Jacchos in ber   |
| — φοινικοπέζα 2, 469.                  | bilbenden Runft 2,552 - 554.  |
| — Proerosia 2, 468.                    | Δημήτρειοι (bie Tobten) 1,    |
| — Prospmne 2, 652.                     | 798. <b>2</b> , 525,          |
| — σιτώ <b>2</b> , 470. <b>3</b> , 141. | Demetrios Poliorfetes 3, 301  |
| — Thesmia 2, 495. 556.                 | <b>— 302.</b>                 |
| — Thesmophoros 2, 495—                 | Demophoon 3, 133-136.         |
| 511.                                   | Demos vergöttert 3, 224 -     |
| - Ulo, Julo 2, 469.                    | 225, 315,                     |
| Demeter als Feld = und Saat=           | Demofthenes 3, 275.           |
| göttin 2, 467—474.                     | Δηώ 2, 481.                   |
| — chthonisch 1, 388.                   | Derfylos 3, 281.              |
| - 3hre Bilber 2, 470.                  | Despona 2, 490.               |
| — Ihr Bild von Onatas 2,               | αί Δέσποιναι 2, 533.          |
| 493—494.                               | Deukalion 1, 22. 772-774.     |
| - 3hre Gaben 3, 136 138.               | Δεύς 1, 134.                  |

Δεύσιον 2, 221.

Dia (Sebe) 1, 370.

Diabeteria 2, 282.

Diafia 1, 207.

Dië, Dia (Insel) 2, 591.

Δίδυμοι, Δίδυμα 1, 527.

Diipolia 1, 206. 2, 206.

Dife 1, 700. 3, 21-24.

Dite und Beus 2, 186.

Diktäische Söhle 2, 218, 231.

233.

Diktynna 1, 597.

Diotles 3, 279.

Diomebes 3, 256.

Διομήδειος ανάγκη 2, 771.

Diomeia 2, 785--786.

Dion 3, 275.

Dion von Prusa 2, 159.

Διώνη 1, 353. 356.

Dione in Dobona 1,352-358. - Eubuleus 2, 578.

Dione und Beus 1, 354.

Dionysien, große 2, 646.

Διόνυσος, Διώνυσος 1, 438.

Dionpfos 1, 239. 424-451. - Degemon 2, 642.

2,202.541,571—653.3,39. — ήμερίδης 2, 606.

Dionysos Agrionios 1, 443.

Atefios, 2, 611.

Anthios, Antheus 1, 450.

**2**, 603.

Basileus 2, 642.

Dionpfos Baffareus 2, 616. 618. 619.

Brifeus, Brifaos 2, 607.

Bromios 2, 609.

— βουγενής 2, 598.

- Charibotes 2, 606.

- Dafpllios 2, 643.

- Denbrites 2, 603.

— διμήτως 2, 582.

— διθύραμβος 2,580—583.

Dryalos 2, 603.

ελραφιώτης, έρραφιώτης

**2**; 587.

Eleleus 2, 609.

- Έλευ θερεύς, ἐπελεύ θερος,

έπελευθέριος 1, 450. 2, 578.

*รั*ทธิ์*ธ*ทธิ์ออรู **2**, 603.

- Enorches 2, 622.

— ἐρραφεώτας 1,582,587.

- evios 2, 609.

γυναιχομανής 2, 599.

- Sebon 2, 614.

- hyes, Hyeus 1, 440.

— ὑγιάτης 1, 611. 748.

— Jacchos, Bolanzos 2, 609.

- Isobates 2, 631.

— Radmeios 1, 438.

| Dionysos Ralybonios 1, 449.                | Dionysos Theoinos 2, 606.        |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>2</b> , 753.                            | - Τυζόηνολέτης 2, 575.           |
| — καταπώγων 2, 618.                        | — Zagreus 2, 542.                |
| — <b>κεχηνώς 2</b> , 621.                  | Dionpsos als Gott des Weins      |
| — Rephallen 2, 601.                        | und bes Beinbaus 1, 441.         |
| - Rrefios 2, 608.                          | 2, 605—607.                      |
| — λαμπτής <b>2</b> , 610.                  | — als Kind <b>2</b> , 588—589.   |
| - Lifnites 2, 632.                         | - bei homer 1, 433.              |
| — Λιμναΐος 1, 439.                         | - ber Indische 2, 624—628.       |
| — Lyāos <b>2</b> , 579.                    | - ber Lybische 2, 615-623.       |
| — Lyfios <b>2</b> , 578.                   | — ber Mpsageborene 2, 586.       |
| <ul> <li>μελάναιγις, μελανθίδης</li> </ul> | - ber Thebische 1, 434.          |
| <b>2</b> , 60 <b>4</b> .                   | — der Thrakische 1, 426 —        |
| — Melpomenos 2, 611. 3,                    | 429.                             |
| 153.                                       | Dionpfos' Grab 2, 632.           |
| - Myftes 2, 642.                           | Dionpfos in Delphi 1, 430.       |
| - Myftelios 1, 443. 2, 631.                | — im Tobe 2, 629—643.            |
| — ωμά <b>διο</b> ς, ωμηστής, ωμο-          | Dionpfos' Leiben 1, 448. 2, 631. |
| φάγος 1, 444.                              | Dionpsos mannweiblich 2, 628     |
| — доенфокту 2, 589.                        | <b>629. 65</b> 2 <b>653.</b>     |
| — δοθός <b>2</b> , 609.                    | - Sohn bes Zeus und ber          |
| — Perifionios 2, 614.                      | Semele 4, 434—451.               |
| — φαλλήν 1, 434.                           | Dionpsos' Symbole 2, 597         |
| — Phloios, Phlyeus 2, 608.                 | <b></b> 603.                     |
| — πολυειδής, πολύμ <b>ο</b> ρφος           | Dionpfos in der bildenden Runft  |
| <b>2</b> , 575.                            | <b>2</b> , 61 <b>4</b> —618.     |
| — προλούγης 2, 643.                        | — und Aphrobite 2, 612.          |
| πρωτογενής 2, 643.                         | — und Apollon 1, 430 —           |
| — Psilax <b>2</b> , 607.                   | <b>432. 2, 61</b> 0—611.         |
| — Syfites 2, 604.                          | — und Ariadne 2, 589—597.        |

Dionnsos und Eros 2, 612.

- und Glaufos 3, 159.161. odeos 2, 197.
- und Dephaftos 3, 177.
- und Beraffe's 2, 613 614.
- und die Rabiren 3, 182.
- und Rore 2, 647-648.
- und bie Rymphen 2, 612. **3**, 50.
- und Ban 2, 613.
- und Perseus 1, 445.
- und Poseibon2,606-607.
- und Silenos 2, 587.
- und ber Kretische Beus 2, 225.
- und das Drama 2, 576 - 577.

Dionysos. Boltsmäßiger Cha= rafter 2, 572 - 573. 575.577.

Dionyfische Kefte u. Gebrauche

Dionyfifche Fefte in Athen 1,450.

**1**, 573 - 579. **2**, 643 - 650.

Dionyfische Orgien 1, 441.

Dionysos Titel ber Rachfolger

Aleranders 2, 625. 3, 311. Διονύσου οίκοι 2, 642.

Διόνυξος, Ζόννυξος 2, 598.

Διόπαν 2, 214.

Διὸς αξσα 1, 187.

- βουλή **2**, 578.
- γοναί 2, 242.

Διὸς χώδιον 1, 209.

- πατ 2, 214,

Diosturen 1, 15. 223. 239.

606-615. 2, 416-429.

3. 174.

Diosturen ageniques 2, 424.

- λευκόπωλοι 2, 426.
- φιλόξεινοι 2, 422.
- σωτήρες 2, 434.

Diosturen bei Domer 1, 609.

- bei ben Meffeniern 2. 425-426.
- Ihre Apotheose 2, 428
- -- 429.
- in Sparta 1, 608. 2, 420-421, 424,
- mit ben Rabiren vermischt
  - **2**, 431 433.
- Tag um Tag unfterblich 4, 611.
- Borfteber ber Symnaftit 2, 423-424.

Diosfuren in ber bilbenben Runft 2, 427-428.

Διπανάμια 2, 196.

διφυής 3, 108.

Discus 1, 474.

Δισωτήρια 2, 184.

Dithyrambos 2, 579—586.

Dithyrambendichter 2, 85. dwdezadsev 2, 163.

Dodona 1, 199.

Dobonaisches Orafel 1, 203. 358. 2, 9.

δόχανα 2, 420.

Dolonfos 1, 291.

Donnerwagen 1, 166.

Dorer 1, 520.

Doris 1, 619.

Doro 2, 473.

Dotos, Sohn b. Pelasgos 1, 19.

Drafonisches Geset über Bersehrung ber Beroen 3, 262.

Drache 1, 504. 2, 537.

Drachenfieg des Apollon 1, 508. 521—525.

Drama**2**, 343. 576—577. 648.

Drei Eidgötter 3, 5.

Drei Gebote bes Triptolemos 2, 472.

Drei Strafen in ber Unterwelt 1, 817.

Dreifache Theologie 2, 30-31. Dreifuß 2, 11-12. 20.

Dreizad bes Poseibon 1, 628
— 631.

Dreizahl 1, 52-54. 150.

Dreigahl ber Damonen 3, 5.
— ber Mufen 1, 704. 3, 114.

Dreizehnter Gott 2, 167.

Dreizehnter Gott (Philipp von Makebonien) 3, 300. 312.

Dryaden, Hamabryaden 3, 57
— 61.

Dryoper 4, 784.

Dysaules 2, 473. 551.

s äolisch für 3 1, 342.

Echenais 3, 52.

Echephron 3, 283.

Echetlos 3, 265.

Сфо 3, 74—75.

**Ehe 2,** 324—325. 497.

Chernes Beltalter 1, 724.

Ei ber Leba 2, 417-419.

Eiche in Dobona 1, 202.

Eib bei ben zwo Gottinnen 2, 526.

Eib beim Styr 1, 292. 801.

Eibbruch 1, 816. 3, 21.

Eibechse 1, 465. 2, 441.

Eibolon 1, 806—809.

Eldo-Sen Tochter bes Proteus 1, 649.

Eigenschaften bes Sochsten 1, 175-179.

Eileithpia, Gileithpien 1, 359.

370. 371 — 372. 697. **3**, 113. 128.

Eileithyia sölivos 1, 349.
Einwanderung auf Griechischen Boben 1, 11—13.
Eirene 3, 221.
Eisernes Weltalter 1,725—728.
Exdiosia (Fest) 2, 345.
Efecheiria 3, 230.

**Elaïs 3**, 155.

Elaphebolion (Monat) 1, 605.

Elaphios (Monat) 2, 388.

Elatos 3, 273.

Elegie 2, 83.

Eleve 3, 220.

Eleufinien 2, 498. 516 -554.

- Ihre Dauer 2, 567-569.

— Ihr Einfluß 2, 569—570.

— Ihre Berbreitung 2, 554

**— 560.** 

Eleusinios (Monat) 2,508.558.

Eleufis 2, 511.

Eleutheria (Fest bes Eros) 2, 726.

St. Elm&feuer 2, 428. 429.430.

ëdnis Pesiodische 1, 758.

Elpsion 1, 820—822.

Ήλύσιον πεδίον 1, 820.

Empusa 2, 413.

εναγίζειν 3, 248.

εναγισμός 1, 797. 3, 287.

Enalos 1, 627.

Enaroftantas 3, 216.

έν βορβόρφ 2, 527.

Endymion 1, 557-560.

Έγκελαδος 1, 792.

έν πύλω έν νέκυεσσιν 1,799.

**2**, **44**1. 761. 776.

δυτέμνειν 3, 248.

Entführung ber Tochter (Rore)

2, 474-481. 498.

Enyalios 2, 728—730. 3, 208.

Enpo 1, 706-707.

€08 1, 781—690. 3, 42.

- δτα 1, 683.

— λευχόπτερος, λευχόπωλος

1, 683.

— rosenfingerig 1, 683.

Epachthes, Fest ber Achaa 1, 358. 361.

ἐπαοιδή **2**, 148.

επηλυσίη 2, 151.

Epialos 3, 214.

Epibotes 3, 78. 102. 214.

έπιχρήνια (Fest ber Demeter)

**2**, **4**80.

Epitur 2, 805.

Epimeliaben 3, 54.

Epimenides 2, 545. 3, 92.

Έπιμηθεύς 1, 769.

Epimetheus auagrivoos 1, 763.

Epione 2, 735. 739.

έπὶ Παλλαδίω 2, 310. Eponymen ber Phylen 3, 263. Epos. Seine Wirtungen 2, 74-80. έρα 1, 363. 3, 237. Erbbunft prophetisch 2, 19. Erbgeborne Denichen 1, 778 **— 780.** Erbgeborne Bölter 1,780-782. Grechtbeus 1, 324. 375. 492. 2, 284 290. Erethymia (Reft bes Apollon) 1, 482. Erfinder beroifirt 3, 281. έργάμα (Fest) 2, 784. Erginos 2, 760. Erichthonios 1, 313. 2, 286 **— 289. 3, 105. 106.** Eribanos 2, 355. δρίγδουπος πόσις Ηρης 2, 322. έρινύς 3, 76. Erinys, Eringen, 1, 698. 700. 816. 2, 491. 3, 75-91. Erinven immer jungfraul.3, 84. τανύποδες 3, 85. Eris 1, 714. 3, 209. Eros 1, 332. 348 - 352. 2, 721—728. **3**, 195. **Gros** πυρφόρος 2, 723. τάλιξ 2, 723.

Eros ber Knabenliebe 2, 724 **-- 728.** geflügelt 1, 350. in ben Gymnasien 2, 726 **-- 727.** Eros in ber Desiobischen Theoaonie 1, 350. in Thespia und Parion 1, 348, 352, Eros Liebesaott 1, 351. Sohn ber Gileithpia 1,349. Eros und Gaa 1, 350. und Pan im Stoffampf **2**, 596. und Pfpche 3, 199. Eroten 3, 197-199. Ersephoren 3, 105. Erpsichthon 3, 107. Erntheia 2, 777. Ergieber ber Götter 3, 9. **ἐσχάρα 3, 248.** Esel 3, 149. Efelsopfer des Apollon 2, 357. 360. Etephila 3, 215. Euamerion 2, 739. Eubofie 2, 470. 3, 137.

Eubuleus 2, 483. 578.

Eueterie 2, 470. 3, 137.

Eukleia 2, 394. 3, 221.

Eumenes 3, 283. Eumeniben 3, 85-89. Eumolpiben 2, 513-516. Eumolpos 2, 541, 544 – 545. **2**, 549, **3**, 277, Eunostos 3, 140. Euodos 3, 286. Eupea 3, 154. Euonyme 3, 80. Euphrospne 3, 111. Euplöa 3, 208. Euripides 2, 40, 90-93, 95. 2, 520. Euripides. Seine Bacchen 2, 619-621. Euros 1, 707. 3, 67. Eurybie 1, 280. Eurynome 1, 589. 651. Eurynomos 3, 217. Eurpfates 3, 255.

Eumelos 3, 298.

Fadellauf 1, 307. 663. 3, 188. Kamilienberoen 3, 261. Kaß ber Panbora 1, 757. Kaß (Sieb) burchlöchertes ber Uneingeweiheten 2, 527. Kefte 2, 55-58. Keuer 1, 659—660. 3, 181. Feuer im Dienft bes Pan 1, 456. Keuerraub 1, 759—762. Fichte, Symbol ber Epione 2, 739. T. Du. Alamininus 3, 302. Flamme, Beichen ber Jahresfruchtbarkeit 1, 428. 2, 222. Mliegen 2, 212. Floten 2, 300. Klüche 2, 81—83. Flüffe 1, 652-656.3, 44-48. Erzeuger v. Belben 1, 655. Freuben bes ewigen Lebens 2, 525-526. Frommigfeit ber Griechen 1, , 249. Künf Weltalter 4, 722. Fünfzahl 1, 54. Fünfzahl ber Sparten, Aeolis ben, Phoroniden und Rre=

thiben 3, 266,

Fadeln ber Artemis 2, 386. 398.

šze Tlavus (Sprichwort) 3,

εὐσέβεια 2, 62.

Euthenia 3, 137.

Euthymia 3, 232.

Euthymos 3, 276.

Eregeten 1, 96.

159. 161.

| Gaa, Ga, Ge 1, 320—328.          | Geburtsorte b. Dionyfos #          |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Ge Eurnfternos 1, 323.           | — ber Letoiben 2, 3f               |
| - Kurotrophos 1, 321. 327.       | Geburtstage bes Apoll              |
| <ul><li>μεγάλη 1, 322.</li></ul> | γηγενής 1, 779. 78                 |
| Gaa-Themis 1, 325.               | Beiffel bes Ares !                 |
| Gaa im Theogonifden Syftem       | Gello 3, 215.                      |
| 1, 327.                          | Gelon 3, 275.                      |
| Gaa und Demeter 1, 324. 327.     | Geloos 3, 223                      |
| - und Poseibon 1, 326.           | Genetyllis, 1.                     |
| - und Uranos 1, 327.             | 206—207 - Îr                       |
| - und Beus 1, 324.               | Genius pub                         |
| γατα μέλαινα 1, 326.             | Geraftia (? 3 1, 404.              |
| Galene 3, 161-162.               | Germanifd apel 2, 133              |
| Galinthtas 1, 563. 2, 763. 775.  |                                    |
| Gans, priapisch 2, 717.          | Gewitter 373, 3, 109,              |
| Ganymebes 2, 215.                | Gigante 3, 210.                    |
| Ganymeda 1, 371.                 | Gigant otter 2, 747-749. in f      |
| Gebet 2, 61.                     | felt ymphen 3, 56.                 |
| Geburt bes Asflepios 2, 738.     | Ct                                 |
| - ber Athena 1, 67. 301.         | 200                                |
| <b>2</b> , 278 – 280.            | Gigc 2, 188.                       |
| - bes Chryfaor 1, 67.            | A Contropona & and                 |
| - bes Dionpfos 1, 67.            | Gin 4, 351, 394.                   |
| - bes Sephästos 2, 686.          | (Glo 413.                          |
| - ber Palifen 1, 67.             | (S) Sefatesion 2, 407. Mora        |
| - bes Beus 2, 237.               | 3, 144.                            |
|                                  | 69 = 285. 562—567. 2, Wren         |
| bien 2, 235_000                  | 16.                                |
| Geburtsort                       | yslos 1, 563. hung 1               |
| 5'                               | fa <b>2</b> , 413. <b>3</b> , 120. |
|                                  | 104,                               |

`\$ **1**,646 −648.

Golbenes Beltalter 1, 722. Gottesbienft 2, 50-63.

158.

303.

-807, 809,

, 248.

. 3, 26.

otter aus bem Waffer 1, 291 — 293.

Götter ber Griechen gleich benen ber Barbaren 1, 214.

Götter ber Menschennatur 1, 695-715.

Götter ber Natur 1, 681 - 694.

- in eigenthümlich Griechis fer Geftaltung 1,229-232.
- im Berhaltniß zur Cultur 2, 7.
- Götter und herven unsichtbar erscheinenb 3, 274.
- und heroen verbunden 3, 263.
- Götter und Menscheu gleichen Ursprungs 1, 245.
- Götterbilber 2, 114-118.
- Götterideale in der bildenden Runft 2, 105—114.
- Göttervereine, örtliche 2, 172
   175.
- Golbener hund 2, 233.

424. Grab bes hesiobos 3, 277.

Grab ber Diosfuren 2, 420.

— bes Zeus in Kreta 2, 222—223.

Graberreligion 1, 794-798. Graberfirene 3, 166-167. 170.

Granate 2, 296. 319. 504.

Greif bes Apollon 2, 364.

Griechenland. Natur bes Lans bes 1, 34-46.

- Griedenland. Die Berge 1, 39.
- Das Meer 1, 41.
- Seine Urbewohner 4, 13
   15.
- Vielftammigfeit.15—18.
- Griechische Mythologie in ih= rer Eigenthumlichteit 1, 28
  - **30.**
- Griechische Religion mit bem Christenthum verglichen 1, 255-261.
- Griechifche Religion vor benen ber Stammverwandten ausgezeichnet 4, 251.
- Griechische Sprache 1, 27.
- Große Götter (Samothrafische) 2. 430. 433. 434.

Grotten ber Nymphen 3, 51. Gürtel ber Aphrobite 2, 150. - ber Artemis geweibt 1,574. Γύης 1, 284. Pabicht dem Apollon beilig 1, 70. 532. Habes nayroling 2, 482. Polybeamon 2, 482. Bagreus 2, 482. ζειροφόρος 9, 484. Dabes obne Altare und Gebete **2**, 486—487. Dades und Persephone als Un= terweltegötter 2, 482-494. Habranos (Abranos) 3, 138 **— 140.** Sabreus 3, 138. Hahn des Asklevios 2, 745. -- ber Athene 2, 295. 298. ber Demeter 2, 532. bes Belios 2, 245. αξμαχουρία 1, 797. Salbgötter 3, 287. 'Aleiov, 'Aleia, 'Hlieia, 'Aλίεια 1, 410. Αλοσύνδη 1, 649. hamadryaden 3, 57-61.

äρμα (des Amphiaraus) 3,

295. 296.

Harmobios . und Ariftogeiton 2, 266. Harmonia 2, 707. 3, 215. Barpvia, Barpvien 1, 708. 3,68. Safen 2, 388. Base ber Anbrobite 2, 717. Ήβάων 1, 370. Debe 1, 355. 369-371.692. : 1 **2**, 782. 3, 110—111. - Đ Debe Dia 1, 370. - L έδος 2, 122. Hebe Beerben bes Belios 1, 404. 7 Beerben ber Tempel 2, 133 maer -- 134. A, die Degemone 1, 373. 3, 109. 404 Beilbamonen 3, 210. 7 in 28 Beilenbe Götter 2, 747-749. a im f Beilenbe Mymphen 3, 56. 412\_ Beilige Schaar in Theben 2. n Ma 724--726. 1 Mebr Είμαρμένη 2, 188. : 568. Beirath burd Entführung 1,396. ? mb T Befaerge 2, 351. 394. 3 Belii Befataa 2, 413. ⇒ Kora Befataon, Befatefion 2, 407. abaon C Befataos 3, 144. beiren Befate 1, 285. 562-567. 2, <sup>3</sup>, 250. 404-16. hung 1 Betate arrelos 1, 563. лĮ. Antaa 2, 413. 3, 129. 254.

befate Brimo 1, 568-570. Belena Tochter ber Remesis 1. – ἐνοδία, εἰνοδία 2, 409. 577. **3**, 27—29. - Epipyrgivia 2, 405. 409. Beliaben 1, 410. - εθχολίνη 2, 414. ήλιαία 1, 403. – ὑπολάμπτειρα 1, 564. Belife 1, 635. -- Rurotrophos 1, 567. Delios 1, 223. 224. 279. 400 ωπήτειρα 2, 413. **—413. 9, 245.** πανδίνα 2, 407. Selive ηλέπιωρ Υπερίων 1,402. - Eleutherios 1, 407. Phosphoros 1, 564. — Triobitis **2**, 409. έπτάκτις 1, 411. Befate bei Befiodus1,565 - 567. - Syperion 1, 402. befate. Bilber und Darftel-— πανδερχής 1, 402. lungen 2, 410-411. Soter 1, 407. befate, die breigestalte 1, 569. Belios in Rorinth 1, 408 -409. 2, 404-416. in Rhobos 1, 409—412. Befate in Bootien 1,565 - 567. Belios Bater bes Acetes unb ber Rirfe 1, 409. Befate im fpatern Aberglauben **2.** 412-416. Belios und Dionpfos 1, 411. Befate's Mabl 2, 411-412. Heliupolie Name Rorinthe 1,409. Befate Mehrerin ber heerben Ellag nai usoor Apros 1, 21. 4, 568. Bellenen 1, 22. befate und Demeter 2, 405. Belm bes Babes'2, 484. und Belios 1, 563. hemera für Eos 1, 682. und Rora 1, 567. Bemitbea 3, 210. Petatombaon (Monat) 1, 464. "Hoasoros 1, 665. belatoncheiren 1, 284. Dephaftos 1, 377. 659 - 666. bettor 3, 250. 257. 2, 686-691. Pephaftos dupiguneis 1, 663. Delbendichtung 1, 235. 2, 69

έπιστάτης Ι, 662.

έλωός 1, 665.

- 71.

Delena 3, 254.

Sephastos udviorsyvns 1, 663. Dera naphtros 1, 365. 366. Avilopobion 1,664. 2,690. - Pelasgische 1, 382. Bephaftos als Rünftler 2, 689 — φερέσβιος 1, 377. **— 690.** Teleia 1, 365. 367. 384. Bephaftos' Tempel 2, 689. 2, 317, 322. Bephaftos und Ares 2, 688. - Thelrinia 2, 326. - Zeuridia 1, 375. - u. Bera 1, 660-662, 687. - und die Lemnischen Rabi= - ζυγία, ζουγίς 2, 317. ren 3, 173, 177. Bera ale himmelefonigin 2, - und Thetis 1, 662. 322-323. "Hon 1, 363." als Wittme 1, 367. bera bei homer 2, 328-334. Berg 1, 239, 362—385. 2, 316-337. Bera bes Polvflet 2, 319 - 321. Dera Adaische 1, 382-384. Bera bie Erbe 1, 378-381. αλγοφάγος 1, 384. Bera's Giferfuct 2, 335-336. — Afraa 1, 381. Bera Feuer aus ber Bruft gie= - Antheia 1, 375. 2, 328. gend 1, 660. 2, 687. — Argeierin 1, 383—384. Bera gefeffelt 1, 290. 2, 333. Bera in Samos 1, 382. — Bafilis, Bafileia 2, 323. — βοώπις **1**, 375. Dera Schützerin bes Cheftan= — Dirphya 1, 365. bes 2, 324. — Gamelios, γαμοστόλος 1, Bera's Berfcwinden 1, 368. 366. 2, 317. bera von Sephästos gebunden Benioche 2. 489. 2, 687—689. — ὁπλοσμία 1, 383. Bera gurnend 1, 366. - χαλλιστέφανος 1, 374. Bera und Aphrodite 2, 325. λευχώλενος 1, 376. und Dionysos 2, 336. - Nympheuomene 1, 367. 613. 687.

und Berafles 2, 335.

und bie Girenen 3, 165.

2, 318.

παίς 1, 367.

385. 2, 317-318.

Berafleia (Stabte) 2. 768. Ήρακλής 2, 754.

Berafles 2, 749-799. 3, 260. 294.

Berafles adnociyos 2, 786.

- Alexifatos 2, 791.
- Apotropaios 2, 792.
- "Aontos 2, 793.
- βουθοίνας 2, 786.
- ἐπιτραπέζιος 2, 786.
- Ipoktonos 2, 791.
- Rallinikos 2, 764.
- Rornopion 2, 791.
- μανυτάς 2, 775.
- Musagetes 2, 765.
- δινοχολουστής 2, 785.
- Soter 2, 791.
- ταυροφάγος 2, 787.
- θηροκτόνος 2, 756.

Berafles als Athlet 2, 764.

- als Frommer 2,774 -- 775.
- als fterblicher Beros 2, 752-781.
- als Weib 2, 798.

Herakles am vierten geboren 2, 449.

Berafles Befämpfer bösartiger Gewalthaber 2, 762-763.

III.

Berden 1, 214. 367. 383 - Derafles Befampfer ber Thierungeheuer 2, 755-759.

> Berafles ber Aegyptische 2, 795-796.

- ber Thebische 2,759-764. Berafles ber Philosophen 2,792.

Berafles Dreifugrauber 2, 778 **— 779.** 

Berafles in ber Romobie 2, 786. Berafles im Prometheus bes

Aefchvlus 2, 264.

Berafles Rriegshelb mit bem Bogen 2, 759-761.

Berafles Stammbaupt ber Des rafliben 2, 766-768.

Berafles unter ben Göttern 2. 781--799.

Berafles Unterbrücker ber Menfchenopfer 2, 769-774.

Berafles Borfteber ber Pala= ftren und Gbmnafien 2,764.

Berafles verbunden mit andern Göttern 2, 788-789.

Berafles' Apotheofe 2, 751. 781-782. 784.

Berafles' Flammentob 2, 797.

- Reule 2, 758-762.
- Löwenhaut 2, 762.

Berafles und Apollon 2, 778 **— 779. 790.** 

23

```
Derafled u. Athena 2,780-781. Bermed diantopot 1, 345.
    und Berg 2, 753, 790.
                           ___
                                διέμπορος 2, 454,
    und die Mufen 2, 765.
                            - Dolios 2, 460.
    und Promeideus 2, 763.
                           — Enagonios 2, 450.
Derafliden 2, 766-768.
                           - ἐνόδιος, εἰνόδιος 2, 455.
Berkung 2, 489-490.
                                Epimelios 1, 333. 9, 440.
Permaa, somanes (Steinhau-
                           — ἐπιθαλαμίνης 2, 458.
  fen) 2, 455.
                           - έριούνης, έριούνιος 1,
                               334, 2, 437, 441,
Bermaen 2, 452.
                            - εἴχολος 2, 440.
Bermäos (Monat) 2, 436.
                            - ἐΰσκοπος, Αργειφοντης
Eguat, junge Opferdiener 2,447.
Bermaphroditenbildung 2, 629.
                           1, 346.
   652.
                            — ἐδάς 2, 440.
Bermathena 2, 313.
                            - Segemon 2, 447.
Dermen 2, 449, 456 -458.
                            - οδιος, όδατος 2, 455.
Ερμέας, Ερμης, Ερμείας 1,342. — κάτοχος 2, 443.
Bermes 1, 239, 830. 333-
                           — κερδώος 2, 460.
   348. 2, 435—467.
                           — πριοφόρος Ω, 438.
Germes αγγελος θεών 2, 444. — πυνάγχης 1, 337.
— ἀγήτωρ 2, 447.
                           - Logios 2, 453.
                                Μαιαδεύς, Μανάθης 1,
    Agoraos 2, 454.
- Agroter 2, 440.
                               344.
 - Afafeta 1, 335. 2, 437.
                                Myftagogos 2, 447.

    ἀργεδάμας 2, 443.

                           — δνειρόπομπος 1, 341.
    Urgeiphontes 1, 333, 336
                           — παιδοχόρος 2, 451.
  -342.
                           — φλιήσιος 2, 443.
  - Charidotes 2, 461.
                           - πολύγιος 2, 451.
— χουσόδδαπις 'Αργειφόν-
                           - πομπεύς, πομπός 2, 441.
   της 1, 341.
                               442.
 - Chthonios 2, 441—443. — Prophläos 2, 458.
```

Bermes Pylaos 2, 441.

- πυληδόχος 1, 340.
- σώχος **2**, 439.
- στροφαΐος 2, 458.
- θεών κήρυξ 2, 444.

hermes ber ithpphallische 1, 335. 2, 438.

Bermes Dieb 1, 347.

- Erfinder ber Laute 2, 449
  - **--450.**
- Erfinder ber Spring 2,440.
- hermes Gott ber Diebe 2, 461 462.
- Gott ber Gymnasien 2, 450—452.
- Gott bes Handels 2, 454
   455.
- Gott ber Berolbe 2, 445
- Gott ber Wiffenschaften und Runfte 2, 453.

hermes in Arfadien 2, 437. hermes im homerischen hymnus 2, 462-467.

hermes Rubbieb 1, 338.

hermes und Apollon um bie Laute ftreitenb 2, 466-467.

- und Athena 2, 453.
- und bie Chariten 2, 453.
- u. Defate 2,436.442-443.

Bermes und Berfe 2, 436. 443.

- und die Nymphen 2, 440
  - **-- 441.**
- und ber Aegyptische Theut 2, 453.

hermes, hermdon (Fund) 2, 458.

hermione in Argolis 2, 487
-488.

Berochia 1, 364.

Berobot 1, 92

Berodot über Berafles 2, 794

**— 795.** 

Beroen 3, 237-316.

hernen als halbgötter 3, 240.

Berven ber Geistesthätigkeiten

**3**, 276—282.

heroen burch Laune und Aufwallung 3, 282.

herven in übernatürlicher Größe 3. 244.

heroen nur bei ben Griechen 3, 245. 287.

herven Städtegründer 3, 272 — 274.

heroen uneigentlich 3, 282. heroenwurde gelegentlich er=

theilt 3, 291—292.

ήρωτον 3, 250.

Berois 2, 583.

Beroisches Weltalter 1, 724 Besphos 3, 92. 266. **-- 725.** 

Deroisirung bistorischer Perso= nen 3, 274-276.

ήρως 3, 237.

Ήροσάνθεια 1, 375.

Berrschaftswechsel unter ben Göttern 1, 261-291.

Berfe 2, 289. 3, 103.

Bestobische genealogische Gebichte 3, 245.

Defiobus 2. 80-82.

Defiodus. Mythus von ben Weltaltern 1, 722-731.

Besiodos, Name für die Diener ber belikonischen Musen 3, 115.

Ήσιόνη 1, 755.

έστία 2, 691.

Bestia 1, 660. 2, 691-99.

- Bulda 2, 695.
- κοινή 2, 695.
- πουτανεία, πουτανττις 2, 695.

Bestia in ber Theogonie 2, 692. Hestia kosmisch 2, 698. Beftia und Bermes 2, 697.

έστιατόριον 2, 695.

Desychia 3, 230.

Desychiben 3, 92.

Beuschreden 1, 484.

Beuschredennabel (val. Cicabe) **1**, 780, **3**, 237,

Dierobulen ber Aphrobite 2, 712-713.

ίερομηνία 1, 554.

Dieron 3, 275.

Lepoποιοί im Cult ber Gemnen

3, 92.

ίερὸς γάμος 2, 317.

ίερος λόγος 1, 88-95, 91.

Silaira und Phobe 1, 474. **3**, 113,

Himalis 2, 470. 3, 141.

Simeros 2, 723.

Dippodamia 3, 268.

Hippotoon 2, 769.

hippofrates 3, 281.

Dippolytos 2, 771. 3, 269.

Dipposthenes 3, 267.

Hochzeit bes Dionpfos und ber

Ariadne 2, 594.

bes Herafles und ber Bebe **2**, 783. **3**, 111.

- bes Zeus und ber Bera 1, 364-368.

Soble ber Najaben in Ithafa **1**, 658.

Domer 1, 5-8. 2, 68-80.

Homers allegorische Dichtun= gen 1, 85...

homers Apotheofe (bas Relief)
3, 231.

Somer halbgöttlicher Geros 3, 277.

homeros und hefiodos 3, 278.

homerische hymnen 1, 90.

homerischer hymnus auf Apollon 1, 500-506.

homerischer homnus auf Des meter 2, 511-513. 516.

**546.** 

homerischer hymnus auf Bermes 2, 462-467.

Όμολώτος 2, 208-209.

Όμονοίη 3, 224.

ώρα 1, 694. 3, 13.

Boraen 1, 694.

Horaz 3, 315.

horen 1, 693—694. 3, 10—13.

όρμή 1, 343.

Sorme 3, 220.

Hosia 3, 232.

όσιοι **2**, 530.

Sunde 1, 565. 2, 412. 415. 421.

hundetim Tempel bes Abras nos 3, 139.

— im Tempel bes Hephaftos 2, 690. Hundeopfer ber Hekate 2, 562. 3, 207.

Bundestern 1, 615—616. Bute ber Diosturen 2, 421. 427. 435.

but bes hermes 2, 446.

Hpakinthien 1, 464. 474.

Spakinthios (Monat) 1, 475.

Spakinthos 1, 472. 474.

ΰβρις 2, 665.

Sybris 3, 219.

ὖδρα 2, 757.

Hybrophoria 1, 774.

Dves 2, 220. 228.

Spaiea 2, 739.

Hyllos 2, 766.

Symenaos 3, 195. 233.

Superboreer 2, 349-361.

Spperides 2, 521.

ὑπέρμορον 1, 192.

Spreroche 2, 350.

Hypnos 1, 85. 715. 3, 101

**— 102.** 

Sppnos Epibotes 3, 102. 214. Sprnetho 3, 269.

Jacchos 2, 542—543. 547. 548. 557. 640—643.

Jagb 2, 386.

Jalemos 3, 233.

Jambe 2, 480. 501. Japetiben, Die vier 1,748-755. Japetos 1, 263,281.754-755. Jason, Jasios 1, 69. 693. Jaso 2, 739. Ichna 3, 19. Ida (Numphe) 2, 232. Joaische Söhle in Olympia 2,241. 3bas und Lynfeus 1, 611. 614. 2, 425. Jomon 3, 284. Ilias 1, 112. Imbros 1, 349. 3, 187. Inachia (Fest ber Leufothea) 1, 644. Incubation 2, 747. Indra 1, 228. Ino Leufothea 1, 643-645. Inseln ber Geligen 1, 822. 30 2, 336. Jo im Prometheus des Aeschy= lus 2, 256-257. Jofe 1, 714. Jolaos 3, 270. Jon 1, 492. Jonier 1, 23. Iphianassa 2, 400. Iphigenia 2, 401 -- 403. 3,255. Iris 1, 690—692. 3, 43.

Ironie im Homer 2, 72-73.

Ismaros 1, 432. 3fofrates 2, 521. Irion 2, 199. 3, 77. Inn 2, 150. 3, 204. Raanthes 1, 416. Καβειρώ 1, 649. 2, 429. 690. 3, 174. Rabiren, Lemnische 2, 559 — 560. **3**, 173—189. Rabiren Samothratische 1, 329. 331. **3**, 184—185. Rabirenpaar mit ben Diosturen vermischt 2, 429-435. Radmos 1, 330. Καιρός 2, 451. 3, 239. Raiferreligion in Rom 3, 314. Καλαμαιών (Mongt) 2, 468. Ralathos 2, 405, 411. παλλαβίδες 2, 392. Ralligeneia 2, 503. 504. 3, 137. Rallimachus. Dymnus. Artemis 2, 385. Rallisto 1, 580. 3, 128. Ramillos 3, 175. Kardáwr, Kardaigs 1, 414. Rarischer Cult ber Demeter 2. 500. Καρχίνοι 3, 177.

Rarmanor 2, 377. 378.

Rarneen 1, 470.

Rarneios (Monat) 1, 470.

**πάρνος 1, 471.** 

Rasmilos, Rabmilos 1, 329.

331.

Raffanbra 3, 255.

Raftor 1, 610.

Raftoreion (Schlachtlieb) 2,420.

κατά τύχην και δαίμονα 2,806.

ματάδεσμος, ματάδεσις 2, 151.

zágodos und avodos ber Kore

**2**, 476—478.

Raufasus 1, 761.

Raufon 1, 323.

Redalion 3, 215.

Refrops 1, 66. 3, 107.

Reledonen 3, 167.

Releos 2, 512. 551.

Reles 3, 208.

Relmis 3, 177.

Rentauren 3, 152.

Rephalos 1, 690.

Rer, Reren 1, 708-709. 3,

100-101.

Reramos 2, 597.

Reraon 3, 282.

Rerberos 2, 776.

Rerillos 3, 273.

Κερκητς 3, 65.

**περκώπη 3**, 108.

Rerfos 1, 329.

zήρυξ 2, 445.

Reto 1, 646.

Rimon 3, 275.

Rinabismus 2, 652.

ziw 2, 615.

zíozos 1, 532.

nισσοτόμοι (Fest ber Bebe) 1,

371.

Ritharon 1, 441. 3, 83.

Ritharoben 2, 369.

χίθαρος 2, 445.

Klaros 2, 383.

Rlebon 3, 221.

Rleio 3, 115.

Rleitos 1, 687-688.

**Κλέψυδρα 2, 238.** 

Rleta 1, 373. 3, 111.

Rlobonen 1, 429.

Κλώθες 3, 14.

Klotho 3, 14.

Rlymene 2, 488.

Rlymenos 2, 487-488.

Rnabenliebe 2, 383-384. 715.

724 - 728.

Rönige Söhne bes Beus 1, 178

Röos 1, 280.

μοινή έστια **2**, 695.

**ποινός Έ**ρμης 2, 459.

Rotytos 4, 801. 803.

Rolabros 3, 215. Rolonos 3. 298. Romobie 2, 96-99. Ronisalos 3, 208. Ropo 1, 468. χόραι, χούραι Διός αλγιόχοιο (Nymphen) 1, 656. Rorbar 2, 619. Rore 2, 475-481. Rore Azesia 2, 532. - Saane 2, 533. – Hera 2, 489. 731. – καλλίπαις 2, 504. 547. - Soteira 2, 533, 557. Roreia (Fest) 2, 508. Rorobos 3, 84. Koronis Mutter bes Asklepios **2**, 733. Rorybanten 2, 225. Rorpbanten und Rabiren 3,179. Korpfische Söble 3, 50. κοουνήτης 2, 758. Κόττος 1, 284. Rragaleus 3, 215. Kranaos und Jon 3, 271. Rrang ber Bera 1, 374. Rratos 3, 40. Rredemnon ber Leufothea 1,

644. 2, 152.

Rreins (Kotos) 1, 280.

Rreifel 2, 170. Rreophylos 2, 785. Rreophylen, Samische 3, 47. Kreta, Kreter 2, 217. Rreta, Geburtsort bes Zeus 2, 234. Rretea 2, 235. 237. Rreter in Delphi 1, 503. 508. Rretischer Stier 2, 772. Rretischer Beus 2, 217-244. Rretischer Beus. Geine Auferziehung 2, 231—232. Rretischer Zeus Fedyavóg 2, 244-246. Rrios 1, 472. Rrifa 1, 507. Rritias 2, 46-47. Rrofotos 1, 572. Rrofotos ber Athena barge= bracht 1, 304. Kronia 1, 156-159. Kooriwo (Sefatombaon) 1, 464. Koórios für Koorions 1, 144. Rronos 1, 274. Κρόνος άγκυλομήτης 1, 265. Rronos. Sein Cult 1, 155. Kronos. Seine Söhne und Töchter 1, 144.

Aronos in Elvsion 1, 160.

Rufuf auf bem Scepter ber Hera 1, 319. 365.

Runstmythologie 2, 126. 314. Ruralios 4, 311.

Rureten 1, 365. 2, 219. 224

- 226. 231. **3**, 144—146. Aurotrophos **3**, 136.

Kvanites 3. 284.

Ryane 3, 51.

Anbbasos 3, 208.

Rybele 2, 221. 623.

Aydomos 1, 706. 714.

Apflopen 1, 263. 3, 73.

Kylonischer Frevel 2, 200.

Kynophontis (Fest) 1, 616.

Rynortas 1, 474. 616.

**χύ**ρβεις **2**, 33.

Ayrnos 3, 273.

Labeo 3, 302. Lachefis 3, 15. Lajos 2, 726. Lafebamon 3, 271. Lamia 3, 302. Lampetie 1, 405.

Lampfatos 3, 273.

Laobife 2, 350.

Laphriaben 1, 596.

Lares 1, 739.

Lariffa 1, 26.

Latmos 1, 559.

Latreia (Fest) 2, 345.

Laute 2, 449-450.

Leana 3, 302.

λεχέρνα 1, 369.

Leba, Lebe 1, 608.

Legende 1, 95-107.

Leichenspiele 1, 796.

Leleger 1, 14.

Leler 3, 271.

Lemnische Mysterien 3, 178-

180. 182.

Lemnischer Wein 3, 178.

Lemnos 1, 661. 3, 178-182.

Lena 3, 143.

Lenaa 2, 645. 648-649. 3,143.

Leonidas 3, 274.

Leos und feine Töchter 3, 266.

λέρνα 2, 757.

**Λητώ, Λατώ 1**, 513.

Leto 1, 239, 512—515, 2, 337—339.

oo1---oo9.

Leto grain 2, 345.

Rolabros 3, 215. Rolonos 3, 298. Romobie 2, 96-99. Ronisalos 3, 208. Ropo 1, 468. χόραι, χοῦρα 2 .55% 6st. (Nymp<sup>f</sup> where a bed Beus 2; Rorbar ? Rore 9 Rore g15. gimad 1, 583. cimaion 1, 582. April 1, 485. ginos 2,766.785. 3,233.277. giren 1, 7,12. githobolie 3, 133. μος ἀργός 1, 220. 348. 497. gówe 1, 490. esme Symbol des Dionvfos 2, 621-622. λοιμός und λιμός 1, 459. Ropfe von Dermes abbangig 2, 458. Lorber 1, 532. 2, 847. 376. Lordon 3, 208. Αοξίας 2, 27. Luchs 2, 400. Lucullea 3, 302. Αούσιος 2, 238. Lybische Bräuche im Cult ber

Artemis 2, 392.

1, 368. 2, 265. abetto8 1, 477. Właon 1, 212. Lufaios (Monat) 1, 481. Αυπαμβίς ἀρχή 1, 491. Lyfanthropie 1, 212. Lufaon 1, 212. 2, 770. λύκη 1, 476. Lyfia, Lyfien 1, 477. 2, 338. 342. Αυπιάδες 1, 479. Lufvergos (Ares) 1, 416.433. Αυχώρεια 1, 773. Lyfos heros 1, 491. Luftos 2, 216. 231. λύχος und λύχη 1, 64, 68, Lyfurgos 3, 267. 297. Lynfeus 2, 425. Lurifer 2, 82-86. Enfander 3, 300. Lysandria 3, 301. Αυσέρως 3, 197. Λύσσα 3, 229. **Λυθίραμμος 2,** 582. Mã 2, 218, 226, Machaon 2, 738.

Mäa 1, 239. 752—753. Mänaben 3, 141—144.

Mänglius 2, 691.

vi 1, 107—114.

٦, 412.

Μαιάς 1, 344.

.καρίτης 2, 524.

Manien 3, 89.

 $\Gamma \setminus$ 

Mantif 2, 137-139.

μάντις 2, 10. 23.

Marathon 3, 273.

Marcellea 3, 303.

Maron 1, 432. 3, 148.

Mars 4, 415.

Marsvas 3, 147, 150.

Matton 3, 282.

Maus 1, 482.

Mebeg 2, 148. 415. 3, 189.

Medon 2, 690.

Medusa 1, 305.

Μεγάλαι θεαί 2, 533.

μεγαλάρτια (Fest) 2, 470.

Megalarios 2, 470. 3, 141.

Megalomazos 2, 470. 3, 141.

Megapenthes 1, 447.

Megara, Frau des Berafles

**2**, 763.

τὰ μέγαρα χινείν 1, 361.

μεγαρίζεω 1, 361.

Meernymphen 3, 61-66.

Mehrzahl ber Damonen 3, 5. Metone (Sityon) 1, 764.

Melampus 1, 66. 2, 602. 3, 279.

Meles 3, 46-47.

Melete (Mufe), 3, 119.

Melische Mymphen 3, 80.

Meliffa 2, 232.

Melfart 2, 794.

μη̃λον 2, 788.

Memnon 1, 687.

Mene 1, 557.

Menelaos 1, 820. 3, 254.

μήνιμα 3, 78.

Μενοίτιος 1, 744.

Menschen aus Baum und Stein entstanben 1, 782—785.

Menschen. 3hre herfunft 1,

777--787.

Menschen von Zeus erschaffen 4, 181—183.

Menschenartige Götter 1, 230

-232.

Menschenartige Götter rationalistisch aufgefaßt 1, 244

-248.

Menschenopfer 2, 769-774.

Menschenopfer im Cult ber Artemis 4, 572, 587.

- im Cult bes Dionpfos 1, 444.

— im Cult bes Zeus 1, 205. 211.

Menschliches Elend 1, 247.

Mercurius Bater bes Cupibo 4, 352.

μηρός Διός 2, 625.

Meffenische Beroen 3, 268.

Metaneira 2, 512, 537.

Methapos 2, 556. 559. 3, 188.

Methe 3, 153-154.

Methobik ber mythologischen

Forschung 1, 114-126.

Midas 3, 148.

Miltiades 3, 275.

Mimallonen 1, 429.

Mimische Runft 2, 343. 597.

Minerva 1, 302. 319.

Minotaurus 1, 67.

Minyas 3, 272.

Minner 1, 634.

Migverftand ber mythologischen Staatsreligion 2, 45-50.

Mneme (Muse) 3, 119.

Mnemofyne 3, 116.

Mora, Moren 1, 616. 698.

**2**, 190. **3**, 14 – 18.

μοτρα, Μοτρα 1,185. 2,188 -189. 3, 17.

Molionen 1, 424.

Momos 3, 231.

Mond 1, 551-556.

Monotheismus 1, 225.

Mord d. Lemnisch. Rabiren 3, 178.

Morb ber nachften Angehörigen 3, 77-79.

Morgenröthe 1, 682.

Mojodlos 1, 661. 3, 177. 182.

Mucia 3, 303.

Müblengötter 3, 140-141.

Müge bes Aibes 1, 397.

Munychion (Monat) 1, 570.

Μοῦσα, Μῶσα 1, 701.

Musaos 2, 549.

Museia 3, 10.

Mufen 1, 700-705. 2, 43. **3**, 114—120.

Musen Arbalische 2, 689.3,117.

Belifonische 1, 704. 3, 115.

- Libethrische 3, 117.

Olympische 1, 702.

Mufen u. Girenen 3, 165. 166.

Musit 2, 82-86.

Myiagros 2, 213. 3, 284.

Μύραινα 3, 216.

Morte ber Aphrodite 2, 718.

bes Dionvfos 2, 718.

Mysterien in Agra, Agra 2, 546.

in Andania 2, 556.

von Eleufis 2, 516-554.

— von Halimus 2, 501.

- in Relea 2, 555.

in Lemnos 3, 178-180. 182.

Mpfterien von Phlya 1, 322. 332. 2, 518.

— von Samothrake 1, 328. Mystis 2, 100. Mystis 3, 154. Mythologie u. Theologie 1,125.

Mythos 1, 75-79.

Nãa. (Fest) 1, 203.
Rajaden 1, 323. 3, 50.
Rajaden Stammmütter ebler Geschlechter 3, 52.
vasádes, vytdes 1, 656.
Ramen in ihrer Bedeutung für Mythologie und Poesse 1,

Namen der Dämonen 3, 5. Namengebung 2, 42—44. Narcisse 2, 475.

46 - 50

Raturgefühl 1, 215-218.

Naturgötter 1, 214—229.224.

Naturphilosophie in ihren Ansfangen 1, 291—297.
Nausstaa 3, 257.

νη τω Λαπέρσα 2, 421.

νη τω θεώ 2, 532.

Neara 1, 405.

Rebengotter 1, 676-681.

Reib ber Götter 3, 29.

Refromantie, Thesprotische 1, 813.

Retpia, Homerische I, 800. 804. 813.

Νηλεύς 1, 424.

Remeische Spiele 1, 210.

Remeseia, Remesia 3, 32.

νέμεσις 3, 26.

Remefis 1, 576—579. 2, 395.

3, 25—35. 36. 37.

Nemesis déonoira 3, 34.

Remesis und die Chariten 3, 112.

Nemesis und hoffnung 3, 33.

Reoptolemos 3, 251.254.278.

Mereiben 1, 619.

Nereiben und Okeaniden. Ihre

Namen 3, 62—66.

Νηφεύς 1, 616.

Nereus Wahrfager 1, 620.

Rereus und Thetis 1,616-621.

νηστεία 2, 502.

Neumond 1, 554.

Neunzahl 1, 55.

Neunzahl ber Musen 1, 704.

Rife 3, 40. 110.

Niobe 3, 124-127.

Nisos (Nysos) 1, 438.

τὸ νόμιμον, νομιζόμενον **2**, 33. 39.

Noftos 3, 140.

Notos 1, 707. 3, 67.

Numenien 1, 554.

Ryftelia 1, 443. 2, 573.

Nomphäen 3, 51.

νύμφη 1, 656.

Nymphen 1, 372. 656-659.

703-705. 3, 48-66.

Nymphen adliades 3, 54.

- endytor 3, 54.

— ἐννησιάθες 3, 54.

-- Balien 1, 657. 3, 61.

— ὑδριάδες 3, 54.

- Jonides 3, 56.

λειμωνιάδες 3, 53.

- vaides 3, 54.

— дрескойом **1**, 657. **3**, 53.

- πετρα**τ**αι **3**, 53.

Nymphen Geräftische 2, 238.

- Ritharonische 1, 657.

— Sithnische 3, 52.

- Tritonische 1, 650.

Nymphen Mütter von helben 4, 658.

νυμφόληπτος 1, 621. 3, 55.

Mysa (Nτσα) 1, 438-440. 2, 484. 624. 625.

Myr 3, 41.

Douffee 1, 112.

Obpffeus 3, 163. 257.

Debipus 3, 83. 94. 259.

Delbaum 1, 495.

Delbaum ber Athena heilig 4, 318. 2, 308.

Deneus 1, 441.

Denomaos 1, 417.

Denotropen 3, 155.

Dgygos, Dgyges 1, 775 - 776.

ολειστής 3, 273.

olxos (Tempel) 2, 509.

Dino 3, 155.

Dfeaniden 3, 62.

Dfeanos 1, 285. 292.

Dinos 3, 228.

Dlen 1, 516. 2, 349. 360.

Olymp 1, 172—175.

Olympicion 2, 180.

Dneiros 3, 102.

Dnefilos 3, 290.

δνομα θέσθαι 2, 42.

Dnomafritos 2, 545. 550. 636.

Opfer 1, 765. 2, 50—52. 3, 288.

Dpferthiere 2, 138-134.

Opheltes 3, 269.

Dpis 2, 351. 394.

Drafel 2, 8-30.

Orafel. Ihre Natur und Form

2, 18-27.

Drafel bes Apollon 1, 504, 518.

'el des Dionysos 1, 427 428.

.i ber Gaa 1,324,354,518.

bes Trophonios 3, 122
 123.

Ordomenos 1, 697.

Dreithvia 3, 69. 70.

Dreftes 3, 90. 254.

Drefthasier 3, 268.

Dreftheus 1, 441.

Drion 1, 688-689.

Drmuzd 1, 146.

Drubeus 3, 233, 276.

Drpheus, Orphiler 2, 543—546. 548. 550.

Orthanes 3, 208.

Dribros 2, 776.

Drivgia 1, 599-601.

Dechophoria 2, 597. 650.

Djogos 1, 641.

Difa 1, 715.

Dibrus 1, 282.

Dtos und Ephialtes 1, 421.

δξυθύμια 2, 412.

Paan 1, 462. 534. 541-542. Paeon 1, 462. 541. 695. 2,

**372. 3**, 114.

Παλαμάων 1, 665.

Palamedes 3, 257.

Palife (Stabt) 3, 192.

Palifen 2, 690. 3, 189-195.

Pallabion 2, 311.

Pallantiben 1, 790.

Ballas (Titane) 1, 280.

Pallas (Athena) 2, 294.

Pallas, oduoris von Pallanstion 3, 268.

Palme in Delos 1, 516.

Παμμερόπη, Tochter des Releos 2, 534.

Pamphoos 2, 550.

Πάν, Πάων 1, 454.

Pan 1, 451—457. 2, 653—671. 3, 152.

Pan Agreus, Agreutes 2, 662.

- Aftios 2, 662.

- ĕνοδος, ἐνόδιος 2, 663.

— πήλων 2, 661.

- Reraftes 2, 669.

- Limenites 2, 662.

- Lyfeios 1, 456.

- Epterios 2, 665. 748.

— μελισσοσόος 2, 663.

Pan Nomios 1, 453. 2, 661.

- νυμφαγενής 2, 657.

Pan bei ben Dichtern 2, 660

--661.

Pan, das All 2, 669—671.

Pan, ber Arfabische 1, 453.

Pan Erfinder ber Sprinx 2, 661.

— Gott ber thierischen Erzeus gung 1, 454.

Pan in Athen 2, 654—656. Pan Paberaft 2, 665—666. Pan. Seine Genealogie 2,

656--660.

— Seine Gestalt 2, 656. Pans Tob 2, 670—671.

Pan Wahrsager 2, 665.

Pan und Aphrobite 2, 665.

— und Apollon 1, 455. 2, 657. 664—665.

— und Dionpfos 2, 663.

- und Belios 1, 455.

Pan und hermes 2, 654. 658.

— und die Nymphen 2, 661. 664. 3, 50.

- und Selene 1, 456.

— und Zeus 2, 654.

Panafeia 2, 739.

Panathenaen 2, 309.

Panbia (Fest bes Zeus) 1, 209.

Πανδίη 1, 560.

Pandora 1, 757-770.

Pandora in der Hesiodischen Theogonie 1, 765—768.

— in ben hesiobischen Berfen und Tagen 1, 757. Panbrofos 2, 290. 3, 103. 104—107.

Pane 2, 663.

Πάνες, πανεύειν 2, 666.

Panhellenen 1, 22.

Panische Regungen, Schreden

**2**, 666—669.

Panops 1, 265.

Pappel 1, 800.

Papposilenos 3, 149.

παρανομία 3, 224.

Paregoros 3, 203. 230.

Parnassos 3, 272.

Parthenien 2, 391.

Parthenope 3, 169.

Πασιφάη, []ασιφάεσσα 1, 357.

Patreus 3, 273.

Patroflos 3, 254.

Paulus und Barnabas 3, 299.

Paufanias 3, 274.

Paufanias (ber Perieget) 1,

93. 101.

Pebiofrates 3, 283.

Pegasos von Eleuthera 1, 450.

Pegasos (Roß) 1, 67. 2, 672.

683.

Peitho 3, 202—6. 230.

Pelargo 3, 270.

Pelasger und hellenen 4, 18

-34.

Pelasger in Arfabien 1, 20. Pelasger in Theffalien 1, 18. - Pelasgisch als vorhellenisch 1, 23. Delaggisch fein Gegensag ju Sellenisch 1, 31. Pelaggos in Arfadien von der Erbe geboren, 1, 23. πέλειαι, πελειάδες 1, 357. Pelops 3, 272. Penelope 1, 659. 2, 657 -658. 3, 219. Pentheus 1, 446. Penthilos 3, 298. Pepromene 3, 18. Pergamos 3, 184-185. οί περί 3, 4. -Περφερέες 2, 350. Περσέφασσα 1, 394. Περσεφόνη, Περσεφόνεια 1, 393. Perfephone 1, 239. 392-400. **2**, 475—481. Persephone aravi 1, 399. δέσποινα 2, 490. – ἐπαινή 1, 398. άγνή 1, 399. Perferfrieg 3, 29. 31. 32. Perfes 1, 280. Perfeus 3, 269.

III.

Personificationen 1, 72-75. 707—715. **3**, 225—233. Petasos 2, 452. πέτρα ανακληθοίς 2, 479. Πέτραχος 2, 239. Pfau 2, 323. Pferbe bem Belios geopfert 1, 66. 407. 411. Pferde menichenfreffend 2, 771 -772.Pferdeopfer 2, 428. Phaar und Nausithoos 3, 266. Phaenna 1, 373. 3, 111. Phaethusa 1, 405. Phalereus 3, 264. Phales 2, 438. 3, 129. Phallus 1, 64. 2, 152. 438. 600-603. 3, 129. Phantafie und Berftand ber Griechen 1, 42-44. Pharaonen 3, 306. Pheme 1, 715. 3, 220. Φερρέφανια 1, 394. Phidias 2, 103-108. Phila 3, 302. φιλανθρωπία 1, 249. 2, 535. Philesia 2, 383. Philia 3, 220. Philipp 3, 300. Philoftetes 3, 256. 24

Philopomenes 3, 275. Philosophen. 3hre Meinungen über Entstehung bes Glaubene an bie Bötter 2, 45 

Philosophen religios verehrt 3, 280.

Philosophie 2, 31.

Philosophie und Glaube 2, Midolyia 2, 646. 561-566.

Philostratus 3, 295.

Phlegra 1, 792.

Φλοία 1, 322. 2, 518.

Phlya 1, 322. 2, 518.

Φλυήσιος (Monat) 1, 322.

Phobos 4, 714.

Phobos (politischer Damon) 3, 222 - 223.

Phobe Gattin bes Roos 1, 281.

Phobe (Hamadryade) 3, 59.

Phöbos 1, 535.

Phonifische Gotter 1, 29.

Phofos 3, 271.

φόνη, φόντης äolisch für φάνη, φάντης 1, 399. 336.

Φόρχου πύλαι 1, 646.

Phorfys 1, 645 - 646.

Phoroneus 1, 375. 3, 269.

φρένες 1, 810.

Phryger 1, 429. 2, 218-219.

OBelo, OBlo Sohn bes Enbymion 1, 557.

Phthonos 3, 231.

φύλακες 1, 733.

Phylafos 3, 283.

Pinbar 1, 94. 245. 2, 85-86. 250. 486. 520. **3**, 167.

πίστις 1, 81.

Pirobaros 3, 281.

Blaton 2, 564-565.

Plejaben 1, 753.

πλειάδες αίθ πέλειαι 1, 69.

Plemnaos 2, 504.

Pluton 1, 392, 2, 483, 494.

Plutos 3, 137.

Dinnterien 2, 283.

Podares 3, 268.

Pone, Ponen 3, 83. 84.

Doefie 1, 235-237.

Poesie. 3br Berbalenig jum Mythischen 2, 63-68.

ποινή 3, 79. 85.

Politische Ginmirfungen auf bie Dipthologie 2, 42-45.

Politische Beroen 3, 260-274. Polybius 2, 47. 809.

Polyböa 1, 475.

Polydamas 3, 281.

Polyveufes 1, 610.

Poseibon Jatros 2, 748. Volvanot von Thasos 2, 103. Polyfrite 3, 282. **χρηνούχος 2**, 683. Polytheismus 1, 222. **πυανοχαίτης 1**, 627. Pontos 4, 619. — μεσοπόντιος 2, 680. Πόρπος 1, 645. νυμφαγέτης 2, 683. Πορφυρίων 1, 791. — πελαγαῖος 2, 671. Посыбых 1, 623. — πελλάνιος 2, 680. - πετρα**το**ς 2, 679. Poseibon 1, 241. 622 - 643. **2**. 671—681. φυτάλμιος 2, 683, Poseibon Megaeon 2, 679. προκλύστιος 2, 677. Mgreus 2, 676. - Prophantos 2, 685. Coter 2, 674. Alexifatos 1, 629. — ἀμφίβαιος 2, 679. — ταύρεος 1, 634. 2, 673. — Asphalips **2**, 677, 679. τροπαίος 2, 675. δαμαΐος 2, 301. 672. Dofeidon bei homer 1, 624. - ἐλάτης 2, 672. bei ben Joniern 1, 636. - Elymnios 2, 684. Poseibon, bas Element 1, 622 — ἐνιπεύς 2. 679. -624. ἐνοσίχθων, ἐννοσίγαιος, Pofeidon, ber Phonififche 1, 640. έννοσιδας 1, 627. Poseibon bes ganbes 2, 682 - Epifurios 2, 672. -- 685. Erechtheus, Erichthonios Pofeiton ein Griechischer Gott 1, 637. 2, 288. 1, 639-641. Dofeibon Gott bes Deers 1. — γαιήσχος 1, 627. Genefios 2, 636. 2, 683. 626. Gott ber Pferbezucht und - Genethlios 2, 684. - Belifonios 1, 635. 636. ber ritterlichen Wettfampfe - Hippios 1, 633. 2, 493. 1. 638.

671.

ίπποχράτης 2, 672.

Gott Der Schifffahrt 2,675.

Poseibone Abzeichen 2, 686.

24 \*

Poseibons' Feste 2, 680-681. Prometheus in ber Besiodi-Poseiovins Gobbe 2,'678. Poseibbne Streit mit Athena, Beta 2, 676-677. Poseibon und Aibes 1, 162 -165. - und' Athena"1, 637. 638. - und Demeter 1, 637. 638. 2, 684. Poseivonisches Drafel 2, 685. Pothos 2, 723. Praridite, Prariditen 3,24-25. Briapische Damonen 3, 207-208. Briefter 2, 154-155. Prodarifteria ber Athena 1, 313. 2, 283. 479. - ber Perfephone 2, 478. Provitos 2, 158. Προδομέων θεών έσιία 3, 215. Protiben 1, 445. 447. 2, 324. Προηρόσια 2, 468. Promachos 3, 283. 'Προμηθείς 1, 769. Prometheus 1, 756-'66. 772 **—73. 786. 3**, 188. Prometheus Afafeta 1, 769. Prometheus Titan 2, 254.

Prometheus bes Aefchylus 2,

246-278.

Schen Theodonie 1, 762-769. Prometheus in ben Beffobifden Werfen und Taben 1, 756 **—62.** πρόνοια 2, 305. Prophasis 3, 230. πούπολος 3, 4. Proferpina 1, 394. 2, 510. Prosymnds 2, 651. προτέλεια 2, 317. Protefila'08 3, 256. 281. Proteus 1. 648-650. Πρωτώ 3, 65. Protrngaia 2, 685. Ψαμάθη 3, 65. Ψολόεις 1, 446. Pfpbreus (Monat) 2, 460. Ptarmos 3, 215. Ptolemder 3, 306-309. Ppriphlegethon 1, 801. Pythaeus 3, 124. Pythagoras 2, 561-563. Potbagoreer 2, 532. Pythia 2, 20—21. Pothien 2, 346. Πυθώ 1, 519. 2, 12-14. Φυτόο μηλοδόχος 2, 13.

Pothon 1, 520-525.

Duellencultus 3, 49. 51.

Rabe 2, 366.

Rathfel 1, 69.

Rationalistische Auffassung ber menschenartigen Götter 1, 244—248.

Rebhuhn der Aphrodite 2, 717. Reben über Götter und heroen 2, 157—160.

Regen bes Zeus 1, 168. Reh 2, 375.

Reinigungsgebrauche vor Gins weihung in bie Mpfterien 2, 530—532.

Religion ber Schönheit 2, 118
—121.

δάβδος des Bermes, 1, 341.

Rhadamanth 2, 763.

Rhampusische Göttin 1, 576

**—**579. **3**, 28.

'**P**έα **2**, 216.

Rhea 1, 148. 3, 35.

Rhea Mutter hes Zeus 2, 236.

Rhea und bas Zeusfind 2, 216—244.

Rhodos 1, 409.

Rose ber Aphropite 2, 720.

Roß 1, 66.

Noß, Symbol bes Poseibon 1, 632. 2, 673.

Roffe ber Diosfuren 2, 417.

σαβάζειν 1, 427.

Sabazios 1, 427. 2, 623.

Sabazios Hnes 2, 228,

Σαβός 1, 427. 439. 2, 623.

Saulen als Zeichen ber Gotter 1, 221.

Sagen über Geburt und Erstiehung bes Zeuskindes 2, 239—242.

Samothrafische Götter 4, 328. 2, 429.

σανίς 1, 222.

Saos 3, 284.

Sarapis, 2, 749.

Saronia 4, 586.

Saturnalien 1, 159.

Satyrn 1, 451. 3, 144—147.

Satyrspiel 3, 146.

Schamanenthum 2, 154—157.

Schidfal 1, 184.

Schiff 1, 632.

Schildfröge 2, 712.

Schildfratenmungen 9, 454.

Schlaf 1, 85. 715. 3, 101— 102. 117. Schlange 1, 65. 523. 2, 435.

816. **3**, 122. 143. 238.

Schlange bes Astlepios 2, 734-735.

Schlangendreifuß, Delphischer, in Konstantinopel 2, 12. 810—817.

Schlangengeftalt bes Erechtheus 2. 288 – 289.

Schönheitegerichte 2, 323.

Schöpfung aus nichts 1, 197.

Schutgeister 2, 737.

Schwan 2, 362—364.383.717.

Schwein Opferthier bes He= rafles 2, 787.

Seele 1, 805-816.

Seele geflügelt 1, 809.

Seelenwanderung 2, 561.

Sehergabe 2, 21-25.

Σείριος 1, 615.

Selene 1, 556 - 560.

Sellen 1, 201. 204. 326.

σημα, σημείον 2, 136.

Σεμέλη 1, 436.

Semele 1, 435-438. 2, 579-580. 583-586.

Semnen 3, 87—89. 91—95.

Semnen im Demos Rolonos 3, 93—94.

Semo Sancus 2, 798.

Sefamos 2, 503.

Sertus Empiricus 2, 46.

Sieben Mufen 3, 114.

Siebenter Tag 1, 466.

Siebenzahl bem Apollon heilig

Sigelos 3, 284.

Sifpon 2, 784.

Gilbernes Beltalter 1, 723.

Silen, Silene 1, 429. 2, 578. 3, 147—150.

Gilen μουσόμαντις 3, 148.

Silene mit Satyrn vermischt 3, 150.

Simonibes von Revs 2, 85. 191.

Sinflut 1, 770—777.

Sinnbild 1, 70-72.

σίρβινον 2, 710.

Sirenen 2, 151. 710. 3, 162

**— 172.** 

Sireneninseln 3, 169.

Sirius 1, 441. 490. 615 — 616.

Sisphos 1, 819.

Sittliche Anlage bes Griechifchen Bolfs 1, 233.

Σαήψις 2, 239.

Sfiron 2, 282.

Sfirophoria 2, 282.

Styphios (Rog) 2, 672.

onigos des Herafles 2, 787.

Sminthia 1, 483.

Sminthifche Reben 2, 160.

Sohlen bes Bermes 2, 446.

Sofrates 1, 250. 2, 563.

Solon 2, 165. 545.

Sonnenanbetung 1, 412.

Sonnenpfeile 1, 537.

Connenrosse 1, 413.

Sophofles 2, 89-90. 520. 524. 742. 3, 170. 279.

Sofivolis 3, 215.

Soteira 2, 406.

Soteria 3, 224.

Spartanische Berven 3, 267.

Sparten ober Archegeten in Sparta 3, 266.

Spermo 3, 155.

Sphinx 1, 67. 2, 315.

Σπουδαίων 3, 218.

Staatsreligion 2, 31-41.

Stab 2, 150.

Stab bes Hades 2, 484.

Städte und Länder nach Nyms phen benannt 3, 225.

Stafinos 2, 701-702. 3, 27.

Steine als Zeichen ber Götter 1. 220.

Stenia 2, 501.

· Stern bes Casar 3, 313.

Sternbilder 3, 42.

Sterndeutung 2, 139.

Stern am Belm und Gewand ber Athena 1, 306.

Sterne über ben Buten ber Diosfuren 2, 432.

Stefichore (Muse) 3, 115.

Steficoros 2, 85.

Stier 1, 64. 479. 2, 616.

Stier bes Dionpfos 2, 597—

- bes Poseibon 2,674-675.

Stiere bes Ariftaos 1, 489.

Stierhörner 2, 777.

Stilbe 2, 743.

Stoifer 2, 40.

Strafen nach bem Tobe 1, 816—820. 2, 527—529.

orvlog, Bild bes Dionpfos 2,

Styr 1, 801—803.

Symbol und Mythos 1, 57 —59.

Symbolif im Laut 1, 68.

Symbolif in Thieren 1, 59 —61.

Symbolische Thiere 1, 61—67.

Symbolisches in der Menschengestalt 1, 67.

Sprinx 1, 453. 2, 661.

Tanaria (Fest) 2, 680. Talthybiaben 3, 282. Tantalos 1, 818. 3, 352. Tanz 2, 83-84. Taras und Phalanthos 3, 267. Tararippos 3, 216. Tarent 3, 258. Targelios 1, 463. 3, 124. Taube, Abzeichen ber Dione 4. 357. Taube in Dobona prophetisch 4. 357. Tauben ber Aphrobite 2, 716. Taureon (Monat) 2, 674. Tauria (Fest) 2, 674. Tangetos 2, 387. Teichophylar 3, 283. Τελχτνες 2, 149. Telephos 3, 259. • Telesphoros 2, 739-740. Telete 3, 232. τέλος 1, 384. 2, 316. Tempe 2, 347. 376. Tempel 2, 53-54. Tempelstatue, ihre aberglaubisch fromme Wirfung 2, 121 **— 125.** Teneros 3, 279. Tennes 3, 274.

τέρας 2, 136.

Terpanber 2, 371. τετράγωνος 2, 449. Thaleia' 3, 111. Oalia (Bebe) 1, 371. Thallo und Rarvo 3, 109. Thalvsia 2, 468. Thanatos 1, 715. 3, 101. 223. Thargelien 1, 462. Thau, Thaugottinnen 1, 552. **3**, 103—107. Theagenes 3, 281. Theben, Areifthe Befte 1, 416. Thebische Berven 3, 259. Theia 1, 280. Osildi Fios (Monat) 2, 469. θέλγειν 1, 341. 2, 149. Themiden 3, 21. Themis 1, 326. 700. 3, 18 **— 21.** Themis lyvaly 3, 19. Themis Mutter ber horen 3, 12. Mutter bes Prontetheus bet Aefchylus 2, 253. 259. Themis und Reus 2, 186. τω θεω 2, 532. θεοδαίσια (Keft) 2; 307, 636, Theonia 2, 645. Theogamia 2, 480. Theogonie 1, 291 - 298. Theogonie des Beffod 2,80-81. Theofrafie 1, 119!

Theofrit 3, 308.

Theologie, mythische, physische und politische 2, 30-31.

Theologie, ftaatliche 2, 35.

θεών τίχη 2, 803.

θεοί πάρεδροι 3, 5.

θεοί πάτριοι 2, 35.

Seol und dalpoves 1, 677.

Theophanes v. Mitylene 3, 302.

θεός 1, 129-137.

Jeos ber verstorbene Raifer 3,

Theorenia 2, 422.

Biges in ber Rias 1, 13.

Theoro 2, 730.

Theron 3, 275.

Thersandros 3, 259.

Theseion 3, 265.

Thefeus 1, 790. 8, 250. 265. 298-289.

Theseus und Ariabne 2, 591
-593.

Thesmophorien 2, 495-505.

Thesmophorios (Monai) 2,508.

θεσμός 🙎, 496.

θέσφαιον €, 188.

Θέας 1, 617.

Thetis 1, 617—819, 649.

Θητύς 1, 617.

Thespia 1, 348. 352. 3, 117.

Thiasos 3, 150—153.

Thiere ber Gotter 1, 72.

Thraler 1, 425—426. 449.

Thrafische Götter 1, 29. 426.

θρίαμβος 2, 627.

Thrien 2, 464. 3, 120-122.

Thrinafie 1, 405:

Thyia Tochter des Rephissos 3, 69: 70-71.

Thyia (Fest bes Dianysos) 1, 434. **2**, 5981

Thyiaben 2, 632-633. 3, 141.

Thyone 2, 585.

Teur 3, 232.

Timestos 3, 273.

Timoleon 3, 275.

Tirefias 1, 813-814.

Tisamenve 3, 260.

Terain 1, 268.

4, 272-

Titanen 1, 261-297.

Titanen von homer erwähnt 4. 262.

Titanen und Giganten vermechfelt 1, 287.

Titanen und Rabiren 3, 185
—187.

Titanenkampf nach Hesiodus

JAN 1 1898

LBRARY

Titanenkampf mit abnlichen Sachen anberer Bolfer verglichen 1, 268-271. Titanenmythus in feinen Nach= flangen 1, 287-291. Titanenmythus vorbomerifch 1. 262-265. Titanenmythus. Geine Bedeutung 2, 265-272. Titanenpaare 2, 278. Tithonos 2, 685-687. Tithorca 3, 59. Tityos 2, 291. 818. titugo: 3, 146. Tlevolemos 3, 298. Todtenbeschwörung 2, 414. Todtendienft 1, 794-798. Tobtenorafel 1, 813-814. Tobtenfpenben 1, 796. Toraris 3, 280. Tragifer 2, 86-93. Traum 1, 715. 3, 102. Traumbeutung 2, 139. Traumpforten 1, 68. τρίγλη 2, 409. 412. Triffa 2, 733. Trilogieen ber Götter 1, 161. Trinfwettfampfe 2, 644. Triptolemos 2, 471 - 473. 513. 551.

Τοισαύλης 2, 473. Τριθάλλιαι 3, 110. Triton, (Waffer, Flug) 2, 315. Triton Gohn bes Poseibon 2, 650. 3, 157. Triton von Dionpfos besiegt 2, 606-607. Tritonen 2, 651. Tritopatoren, Attische 3, 71 **—73.** Troische und Thebische Beroen aus bem Epos 3, 252-260. Troifder Rrieg 1, 232. Tropohniaden 3, 216. Tropbonios 2, 443. 3, 122 **—123.** Tyche 2, 799-819. 3, 41. **210**-213. Tyche Automatia 2, 805. Τηφε φερέπολις 2, 801. Τύχη πόλεως 2, 808. Τυχεία 2, 807. Trebon 3, 207-208. Tyndariden (Diosturen) 612. **2**, **4**28. **3**, **2**67. Typhaon, Typhoeus 1, 377. 791. 3, 67.

Tophonen 1, 792.

Ueberficht bes neuen Götterfy= ftems 1. 238-244.

Unsterblichfeiteglaube 1, 814
--815, 2, 561--564.

Unterwelt 1, 798-805.

Unterwelt. Strafen 1, 817—820. 2, 527—529.

Upis 1, 577. 586. 2, 394—395.

Uranionen 1, 263.

Uranos und Gaa 1, 149.

Urmythen 1, 76.

Urfachen ber Geistesbewegung, aus welcher bie menschen= artigen Götter hervorgin= gen 1, 232—238.

Barro 2, 522.

Beba 1, 226-229.

Venus Genetrix 3, 312.

Venus Murcia 2, 715.

Venus Prospiciens 2, 711—712.

Bergötterung 3, 294-316.

Bergötterung ber Könige in Sprien und Pergamos 3, 310-311.

Berhülltes Saupt bes Prometheus 2, 267.

Bermalung bes himmlischen

Gottes mit ber Erbe 1,

Bermittlung bes alten Glaus bens und bes theogonischen Mythus 1, 295—297.

Befta 2, 698-699.

Bier Jahreszeiten 3, 13.

Bier Beltalter 1, 721. 726.

Bieredt 2, 449.

Bierzahl bei Bermes 2, 448.

Birgil 3, 315.

Bogelfirene 3, 171-172.

Bulcane 2, 690-691.

Bachtel 1, 601.

Bachter, ober= und unterir= bifche 1, 733-735.

Waffentang 2, 231.

Wage bes Zeus 1, 189.

Baffer ale Urelement 1, 292.

Wassergottheiten prophetisch 1, 620—621.

Baffergottheiten verwandeln fich

**1**, 621.

Beide 1, 800.

Bein 2, 605.

Weltalter 1, 720—731.

Werke und Tage bes hesiodus 2, 81—82.

Widder 1, 456.

Winbe 1, 707. 3, 67-70.

Winde, die guten 3, 71.

Wolf 1, 64. 212.

Wolf bem Ares geweiht 1, 417.

Bolf in Delphi 1, 431.

Wolf Thier bes Apollon 1, 478.

Wunder 2, 131—135.

Xanthippos 3, 289.

Koana ber alten Zeit 1, 222.

Bagreus 2, 630.

Bagreus burch Titanen gerrif= fen 2, 636-639.

Zagreus Gemal ben Ge 1, — Addipuos 2, 196. 203. 2, 630.

Zagreus und Diopolos 2, 483.

Rablen in ibrer Bebeutung für Mythologie 1, 51—56.

Baleufos 3, 279.

Bauberei 2, 146-157.

Zέα 1, 571.

Beiden und Bilber ber Gotter 4, 218-226.

Beitwechsel, Beitrechnung und Gottesbienft 1, 551.

Ζήν, Ζής 1, 134.

Benon 2, 522.

Benoposeidon 1, 641.

Zephyros 1, 707. 3, 70.

Beronthische Boble 1, 562.

Bethos und Amphion 1, 614.

Ζεύς 1, 129-137.

Reus 1, 129-214. 2, 178 -246.

Zeus Agamemnon 2, 183,

Maetor 1, 213. 2, 182.

Agonios 2, 210.

- Agoraos 2, 206.

al 910 y 2, 197.

— Afräos 1, 174.

- Aftäss 1, 204. 2, 196.

- Alastor 2, 187. 3, 97.

- άλιτήριος 2, 199.

Ragreus in Rreta 2,634-639. — Ananivo 2, 187. 3, 100.

— ἀπατούριος 2, 205.

- Aphesios 2, 195.

— Apomyios 2, 212.

Areios 1, 417. 2, 211.

Aristarchos & 183.

Aftrapäos 2, 194.

— Atabyrios 2, 282.

Bacchios 2, 203.

- Bafileus 2, 182.

— βροντών 2, 194.

Bulgos 2, 206.

Charmon **2**, 196. 486.

σεκαιόσυνης 2, 187.

| Zeus dwrie 2, 183.                             | David Likimen O 905                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| - ,,                                           | Brus dubyrros 2, 205.                      |
| — ελλάπιναστής <b>2</b> , 207.                 | — 'Ομολώιος 2, 208.                        |
| - Eleutherivs 2, 212.                          | — Horios 2, 207.                           |
| — ελινί <sup>μ</sup> ενος <b>2</b> , 187.      | — Horfios 2, 198.                          |
| <ul><li>– ἐναίσιμος 2, 190.</li></ul>          | <ul><li>– ὑέπος, (ὑλλος) 2, 195.</li></ul> |
| — <i>švi</i> devideos <b>2</b> , 196.          | <ul><li>– δνναιεύς 2, 196.</li></ul>       |
| — Ephesios 2, 204.                             | — υπαιος, υψιστος 1, 206.                  |
| — Epibemios 2, 207.                            | <b>2</b> , 181—184.                        |
| — Epidotes 2, 183. 3, 102.                     | ύπερδέξιος 2, 184.                         |
| 214.                                           | — υπερχείρτος 2, 184.                      |
| <ul><li>- ἐπικά οπιος 2, 196.</li></ul>        | — Ithomatas 1, 169. 211.                   |
| — ἐπικοίνιος 2, 207.                           | <b>213. 2</b> , 238.                       |
| - Epimelios 2, 196.                            | — Rarios 1, 642.                           |
| <ul> <li>- ἐπόπιης, ἐπόψιος 2, 185.</li> </ul> | — · καταιβάτης 2, 194. 3, 74.              |
| - Eridemids 2, 217.                            | Ratharsivs 1, 208. 2, 200.                 |
| — εὐάνεμος 2, 195. 3, 71.                      | — Κλάριος 2, 205.                          |
| - Erafesterios 2, 184.                         | - Rosmetas 1, 213. 2, 205.                 |
| — <sub>Γ</sub> ελχανός <b>2</b> , 244—246.     | — Κοηταγενής 2, 234.                       |
| — Gamelios 2, 205.                             | - Kronion, Kronides 1,                     |
| - Geleon 2, 205.                               | 140—148.                                   |
| - Genethlios 2, 205.                           | — Riefios 2, 203—204.                      |
| — Georgos 2, 196.                              | — Κυναιθεύς 2, 197.                        |
| - Sekatombäes 2, 207.                          | — Labrandens 1, 631. 642.                  |
| - heftor 2, 183.                               | Lakedämon 1, 213.                          |
| - Sellenios 1, 203. 2, 210.                    | — Laphystivs 1, 205. 2, 199.               |
| - Berfeios 1, 178. 2, 204.                     | - Lariffase 2, 180.                        |
| <ul><li>– έταιρείος 2, 203.</li></ul>          | — Lykaos 1, 210.                           |
| - Sikefios 2, 199-201.                         | — Mämaktes 1, 207. 2,                      |
| — δμαγύριος, δμάριος, άμα-                     | 202.                                       |
| etos 2, 207.                                   | <ul><li>μέγιστος 2, 181.</li></ul>         |

| Beus Meilichios 1, 207. 2, 201.        | Beus Soter 2, 183.                         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| — μελισσα <b>τ</b> ος <b>2</b> , 197.  | - Sfotinas 2, 486.                         |
| — μετοί <b>χιος 2</b> , 207.           | — σθένιος 2, 182.                          |
| - Moragetes 2, 188.                    | — στοιχεύς 2, 205.                         |
| - Morios 2, 308.                       | - Stratios 1, 642. 2, 210.                 |
| — μυλεύς 2, 196.                       | — Syfasios 2, 604.                         |
| - ναίος 1, 203.                        | — Tallaos 2, 234. 245.                     |
| — Remeaos 1, 210.                      | — Teleios 2, 183. 205.317.                 |
| — Olympioe 1, 209,                     | πμωρός <b>2</b> , 187.                     |
| — δμβοιος <b>2</b> , 195.              | — Tmarios 1, 202.                          |
| - Djogos 1, 641.                       | — Triopas 1, 67, 162.                      |
| — Päan 2, 184. 748.                    | — Tropãos <b>2</b> , 211.                  |
| — παλαμναΐος 2, 201.                   | - Trophonios 2, 489. 3,122.                |
| - Panhellenios 1,204. 2,209.           | — Uranios 1, 213.                          |
| . — πανημέριος <b>2</b> , 184.         | — Urios 2, 197.                            |
| — πάνεμος 2, 196.                      | - Renios 1, 178. 2, 198                    |
| — πανομφαῖος 1,177. 2,9.               | <b>—199.</b>                               |
| — Panoptes 2, 185.                     | — ξύναιμος 2, 205.                         |
| — πατής 2, 185.                        | <ul> <li>Ζόννυξος (Διόνυσος) 2,</li> </ul> |
| — Patroes 2, 492. 2, 205.              | 203.                                       |
| — Philios 2, 202—203.                  | — ζύγιος 2, 205.                           |
| — Phratrios <b>2</b> , 205.            | Beus Kronion in mythischer                 |
| — φύξιος <b>2</b> , 199.               | Entwicklung 1, 148-153.                    |
| — Plusios 1, 392.                      | Beus, ber Arfadische 1, 210                |
| - Policus 1, 206. 2, 180               | . —213.                                    |
| 206.                                   | - ber Kretische, Kretageborne              |
| <ul><li>προστρέπαιος 2, 199.</li></ul> | <b>2</b> , 217—244.                        |
| — σαώτης 2, 184.                       | Beus der Pelasgisch-Dodonai-               |
| — Σείριος 2, 197.                      | sche 1, 18. 199—203.                       |
| <ul><li>σημαλέος 2, 197.</li></ul>     | Beus bei ben Dorern 1, 213.                |

Zeus im Gewitter und andern Dimmelserscheinungen 1. **168. 2**, 193—195. Beus allwiffend 1, 176. Beus auf ben Gebirgsgipfeln **1**, 169—171. Beus, ber Allerhochfte 2, 178 **— 193.** Beus ber Dachtigfte 1, 176, Beus ber ftartfte ber Götter 4, 289. Beus icaffent 1, 193-198. Beus Schüger ber fittlichen Ord= 241. nung ber Befellichaft 1, 177. Beus Titanensieger 1, 283.

-240. Beus Bater ber Menfchen fowohl als ber Götter 1, 179 **-- 183.** 

Reus Bater ber Götter 1, 238

Beus im Berbaltniß gur Mefa, Möra 1, 183—193. 2, 188 **—190.** 

mält 1, 284. 2, 248.

Reus mit zwei Brudern 1, 162 **-- 165.** 

Beus unter ben gwölf Göttern 2, 166.

Reus. Seine Feste 2, 180.

Beus. Seine Tempel 2, 180 --181.

Beus in Athen 1, 206-208. Reus bes Phibias 2, 108.

Reus im Prometheus bes Me= scholus 2, 257—259. 270.

Reus & Jeóc 1, 133. 180. 2, 179.

Reus und Seol 1, 181.

Beus Athena Apollon 1, 542. Reus Gaa und Athena 4, 319. 322.

Beus Pofeidon und Aides 1,

Beus und Dife 3, 22.

Beus und Dionnfos 2, 203. Beus und Bera 2, 328-334.

Reus Chthonios und Demeter 2, 486—488.

Beus als Titel andern Got= tern beigelegt 2, 214. Biege 2, 231. 232. 238.

Ζόννυξος 2, 598.

Beus mit fieben Göttinnen ver- Zwei Moren in Delphi 3, 17. Amei Memefen 3, 34.

> 3meigad bes Pluton 1, 630. Zweizahl ber Damonen 3, 6.

> 3mölf Götter in Olympia 2, 174-175,

Zwölf Titanen 1, 282.

3mölfgötter 2, 163—177. 3mölfgötter. Ihre Statuen und Altare 2, 169—170. Amölfgotter in Rom 2, 171 . —172. Amölfgabl 4, 56.

## Erflärte oder verbefferte Stellen.

Aeschyl. Agam. 154. 2, 271 Clem. Alex. Prot. 2, 34. 2,651. **--272**. Damascius de princ. p. 384. — Prom. 212. 1, 325. 1, 143. - Prom. 430. 1, 746. Diog. Laert. 1, 119. 1, 143. - Prom. 1094. 2, 253. Erotianus p. 62. 3, 129. — Sept. c. Th. 137. 2, 173. Etym. Mag. p. 473, 42. 2, 673. Suppl. 825. 4, 780. **— —** 768, **4**. **3**, 72. Ammonius v. βωμός Valcken. Eurip.Hippol. 533. 2, 721. p. 34. 3, 248. - 'Iph. Aul. 152. : 1, 436. Anecdota Bekkeri 1, 97. 1, Harpocrat. v. προσγαιρητήρια 648. **2**, **4**78. **1**, 444. 1, 574. Hesiod. Op. et D. 79. 1, 727. Anthol. Pal. VII; 746. 2, 223. 108. 4,5 246. - VI, 342. 2, 299. 141. 4, 733. Apollodor 1, 4, 1. 2, 665. Hesiod. Frgm. 185. 4, 773. Arnobius 3, 40. 2, 177. Hesych. v. Arraía 3, 129. Asius 3, 47. – v. 'Αργειφόντης 1, 337. Callim. Hymn. in Dianam v. Γελχάνος 2, 244. 64—79. **1**, 108. — · v. Evov9lwri 2, 469. Cicero de nat. deor. 3, 22. - v. Ἡροσάνθεια 1, 375. 1, 329. – v. θαργήλια 1, 463. Clem. Alex. Protr. 2, 12 p. 11 — ν. Ίχναίην χώραν 3, 19. **2**, 630. ν. Καραιός 1, 642.

Hesych. v. λόμβαι 1, 575.

- v. μανδοτά 1, 134.
- ν. πανόπτης 2, 185.
- ν. περσιθέα 2, 702.
- v. σεμέλη 1, 436.
- v. Σωχός 2, 439.

Hippolyt. Ref. haeres. p. 144 ed. Miller 1, 322.

Homer. Hymn. in Apoll. 29

**—**35. **2**, 340.

— in Merc. 506—573. **2**, 464.

- in Ven. 23. 2, 693.
- **— — — 268. 269. 3,57.**
- in Vest. et Merc.

11—12. **2**, 697.

Homer. Il. 19, 90. 4, 711.

Homer. Od. 11, 321—25. **2**, 591—593.

Hygin. fab. 183. 3, 13.

Jamblich. de vita Pyth. c. 27

p. 262 ed. Kiessl. 1, 360.

Manilius 2, 12-18. 2, 581.

Pausan. 1, 29, 2. 4, 581.

- 5, 17, 1. **2**, 211.
- **9**, 39, 4. **2**, 731.

Photius v. προσχαιρητήρια 2, 478.

Pindar. Ol. 1, 28. 2, 67.

- - 5, 17. **2**, 241.

III.

Pind. Pyth. 10, 36. 2, 357.

- frgm. 97 ed. Boeckh 1,

— frgm, ap. Hippolyt. Ref. haeres. p. 96 ed. Miller

Plat. Phaedr. p. 229 c. 2, 390.

— Tim. p. 71 e. 2, 23.

Plaut. Mercator 675. 1, 496.

Plin. 36, 5, 23. 3, 126.

Plutarch. de Is. et Os. 35. 2, 632.

Plut. Qu. Rom. 52. 1, 563.

Propert. 3, 9, 47. 1, 793.

Sappho 1, 19. 1, 701.

Schol. Aeschyl. Prom. 94.

2, 263.

**2**, **4**73.

- Arist. Pac. 1126. 1, 365.

— Callimach. in Jov. 77.

**1**, 575.

Schol. A. II. 23, 142. 3, 48.

Schol. Rhes. 36. 2, 659.

— Soph. Oed. Col. 42. 3, 81.

Theorr. 16, 105. 1, 342.Sophocl. Ai. 172. 1, 593.

— — 682. **2**, 662.

- Antig. 1132. 2, 641.

- Oed. Col. 56. 2, 268.

Steph. Byz. v. Αἴδηψος 1, 365.

— v. Δελφοί 2, 12.

Steph. Byz. ν. Όμάριον 2, 208.

Strab. 9 p. 396. 1, 580.

Strab. 10 p. 472. 3, 175. Theophrast. Char. 16. (πεφὶ

— 10 p. 470. 1, 435. деногдаць.) 2, 456.

- 10 p. 471. **1**, 430.

## Berichtigungen.

S. 8 3. 1 ift bas Komma vor bes hermes ju fegen. — S. 19 6. 8 3. 1 in oas Komma vor des hermes zu jegen. — 6. 19 l. bei; lette 3. l. ihr f. sein. — 6. 22 3. v. u. 17 l. mahslen f. malen. — 6. 24 3. 9 und 6. 53 3. v. u. 5 ist Sondern klein zu schreiben; vorlette 3. v. u. l. αδούνσως; 3. 14 v. u. l. 5 stat 6 und danach die folgenden Rummern. — 6. 25 3. 19 l. Praridite nach Hymnus. — 6. 30 3. 3 l. 1, 576. — 6. 43 3. 2 l. Regendogens f. Regenhimmels. — 6. 47 3. 15 v. u. l. Kreophilin. — 6. 65 3. 14 l. Δομνώς εια. — 6. 74 3. 13 l. Andromeda. — 6. 75 3. 12 v. u. l. nach tem Beinamen. - G. 78 3. 5 v. u. l. Degara. - S. 122 lette Zeile nach bem letten Wort ftatt Punct Komma. -S. 132 erfte Beile ber Rote I. Sauosvor. - G. 136 vorlette 3. nach Ge Romma. — G. 143 3. 11 1. ein ftehender Musbrud. — G. 146 3. v. u. 9 l. biefem f. biefen. — S. 148 3. 15 ift bas Romma nach als finnentstellend. — S. 157 3. 8 v. u. l. γλανχή. — S. 158 3. 6 1. Schiffer f Coafer; 3. 10 Punct nach murbe. - G. 172 3. 3 v u. l. ánekáuneto; 3. v. u. 7 l. IX f. 9 — S. 174 3. v. u. 12 l. zu feyn. — S. 180 3. 20 das Komma nach Diagoras zu fireizchen. — S. 181 3. 1 l. p. 739 f. 439. — S. 190 3. 7 l. Exovose. - S. 193 3. 14 1. tas Temenos. - S. 199 3. 10 v. u. 1. inhalts. — S. 237 3. 5 1. Erdgeborener, γαιήτος, χθόνιος. — S. 241 3. 20 1. ftatt der Bablen Paneg. 23. — S. 260 3. 3 1. daß Abraftos und Thefeus Die Sieger im erften Rriege gegen Theben bewogen baben die Beichen der Befiegten auszuliefern u. f. w. — G. 264 3. 1 und 3 ift einzuschies ben für vor ben Ramen - 3. 277 3. 8 v. u. L. Rl. Cor. 3, 284. -S. 278 3. 9 v. u. t. jene f. sie. — S. 280 3. 16 v. u. l. Stele f. Stelle. — S. 293 3. 10 l. das f. daß. — S. 296 3. 7 v. u. ist jugufeten nach weil ihm — Am Schluß S. 316 ift das mit Rucksicht auf das Datum ter Borrebe abfichtlich gefette für die Beendigung des Buchs gultige 24. December 1862 ausgelaffen worden.

Debrere leicht ju ertennende kleine Drudfehler find hier übergangen worden.

Gättingen, Drud ber Dieterichschen Univ. - Buchbruderei. 28. Fr. Raftner.



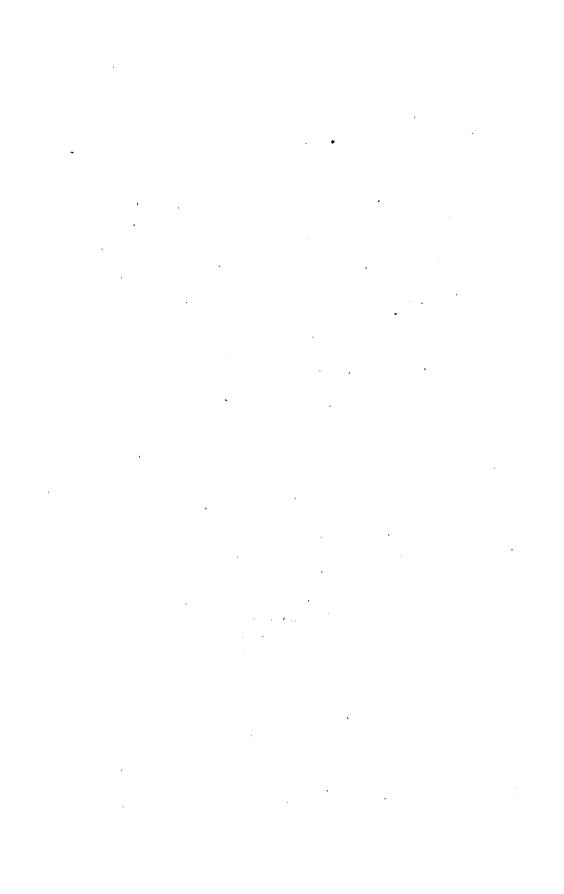

• . • . 

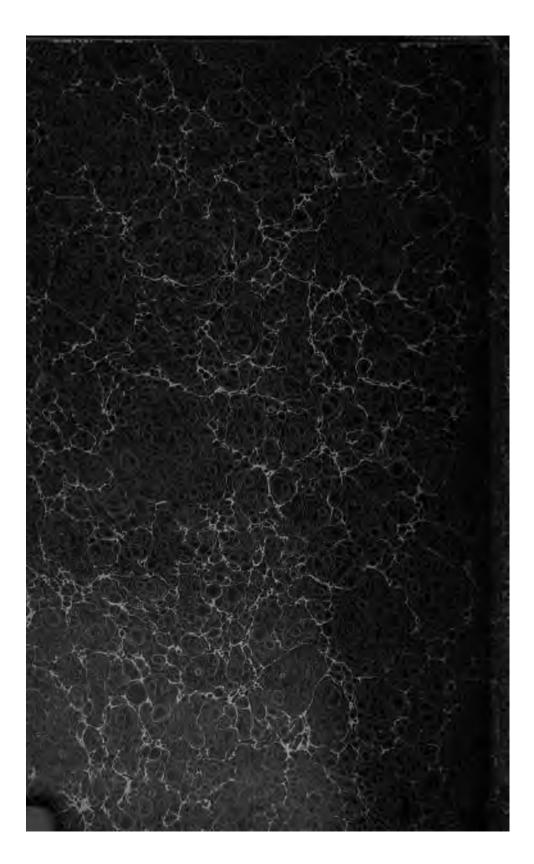

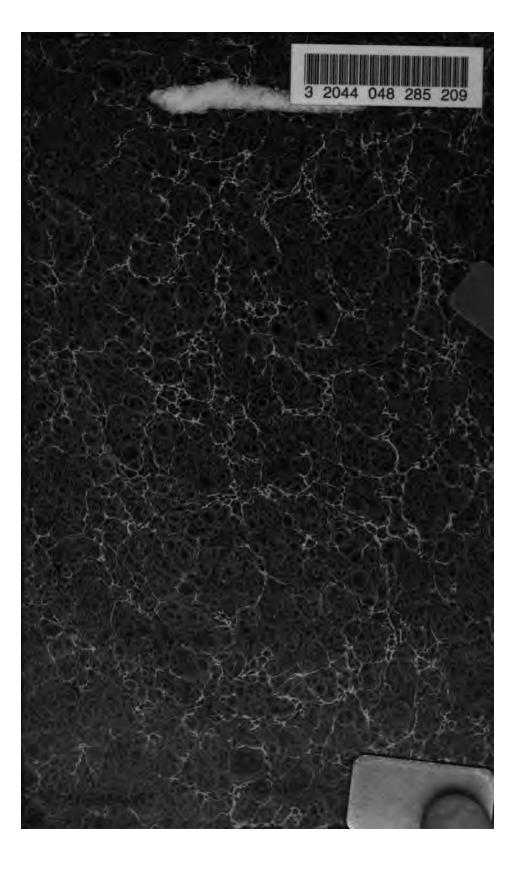

